

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



VON

KARL SUDHOFF



L E I P Z I G VERLAG VON JOHANN AMBROSIUS BARTH







# Geschichte Zahnheilkunde

and the second

Ein Leitfaden für den Unterricht und für die Forschung

von

## Karl Sudhoff

o, ö. Professor für Geschichte der Medizin an der Universität Leipzig

Mit 125 Abbildungen im Text



I 9 2 I

Leipzig · Verlag von Johann Ambrosius Barth



Copyright by Johann Ambrosius Barth
Leipzig 1921.

Druck von Meizger & Wittig in Leipzig.

## Vorwort.

0

G. P. Geist-Jacobis kleines Buch (1896) und Vincenzo Guerinis umfängliches Werk (1909) über Geschichte der Zahnheilkunde sind recht verdienstvoll. Auch ich habe sie studiert; sie sind die Voraussetzung auch der folgenden Darstellung. Bei der Ausarbeitung sind sie kaum herangezogen worden. Seit ihrem Erscheinen ist in Deutschland in der Geschichte der Zahnheilkunde von zahnärztlicher Seite mancherlei gearbeitet worden, namentlich in Breslau (Walter Bruck und Curt Proskauer) und in München (Christian Greve). Die amerikanische History of Dental Surgery von Koch und Thorpe kenne ich leider nur dem Namen nach.

Das vorliegende Buch verdankt seine Entstehung einer Vorlesung (14—15 Stunden) für Studierende der Zahnheilkunde, die schon vor dem Kriege und mehrmals nach dem Kriege in freiem Vortrage aus den Quellennotizen heraus gehalten wurde, die auch diesem Leitfaden zugrunde liegen. Eine kurze gedruckte Darstellung, mit einer Auswahl aus dem Demonstrationsmaterial bildlich ausgestattet, wurde mir als Ergänzung der Vorlesung Bedürfnis, ebenso meinen Hörern erwünscht. Sie hat sich im Zwange der Raum- und Zeitbeschränkung mit vollem Bewußtsein im Stoffe fast ausschließlich auf das engste Zahnheilkundliche erstreckt. Ich denke, der historische Abriß wird trotz seines engen Rahmens auch außerhalb Leipzigs und auch im Kreise der praktischen Zahnärzte willkommen sein.

<sup>1)</sup> Das Institut für Medizingeschichte in Leipzig besitzt als Geschenk von Herrn Guerin in Neapel (1911) 24 plastische Nachbildungen von Prothesen und Bindewerk usw. aus Antike und 18. Jahrhundert. die im Unterricht und 2. T. hier im Buche (Abb. 26 b. 42, 44, 45 b, 46, 47, 51, 122 u. 123) dankbare Verwendung fanden.

iv Vorwort.

Das fachliche Bildmaterial ist sorgfältig ausgewählt und auf das Notwendigste gleichfalls beschränkt, dient aber auch so noch dem knappen Texte als wesentliche Ergänzung. Das von Guerini fast verschwenderisch gegebene Porträtmaterial schien mir hier nicht am Platze. Ich lasse die Großen: Pare, Eustacchi, Fabriz von Hilden, Heister, John Hunter nur in kleinen Köpfchen aus dem Texte hervorschauen, da Zahnkundliches nur einen kleinen Teil ihrer Lebensleistung bildet. Auch Leonardos Kopf zu geben, konnte ich mich nicht entschließen, trotzdem er als Erster morpho-physiologisch das Ganze gab; es bedeutet doch bei diesem weltumspannenden Geiste nicht einmal eine Falte seines Forscherantlitzes. Nur Pierre Fauchard, der als ganzer Mann dem Fache gehörte, aus seiner Persönlichkeit heraus es fast neu erschuf, ist in vollem Bilde gegeben.

Niemand weiß besser als ich selbst, daß eine wirkliche Geschichte eines medizinischen Sonderfaches nur der schreiben kann, der das Fach selbst in Forschung und Ausübung als mitführender Meister beherrscht. Das kann ich für mich und die Zahnheilkunde mit keinem Gedanken in Anspruch nehmen, der nur als Landarzt bei Frankfurt und Düsseldorf 21/2 Jahrzehnte lang gelegentlich "Schlüssel" und Zange handhabte und einige Tausend kranke Münder behandelte oder zum Zahnarzte wies. Schon darum war von einer Darstellung der Entwicklung der Zahnheilkunde im 19. Jahrhundert von vornherein abzusehen, die auch Guerini unterlassen hat, während allerdings Geist-Jacobi in seiner Geschichte und im Handbuch der Geschichte der Medizin, Bd. 3, Jena 1905, S. 377-392, eine gute knappe Übersicht über die Entwicklung im 19. Jahrhundert gegeben hat. Dafür bringe ich, wie ich vielleicht sagen darf, in der Beherrschung des gesamten medizinhistorischen Wissens immerhin Vorbedingungen zu dieser Arbeit mit, wie sie wenigen vor mir und neben mir gegeben sind. Möge man sie als teilweisen Ersatz gelten lassen. Persönlich bin ich der Ansicht, daß im gegenwärtigen Augenblick, also vorübergehend, Kopf und Feder eines Gesamthistorikers der Heilkunde für den Unterricht, für die Forschung und das Weiterschreiten der Geschichte der Zahnheilkunde besonderen Nutzen stiften können.

Den aus der Gesamtgeschichte der Heilkunde entnommenen Gesichtspunkten ist nur schmalster Raum in Andeutungen gewährt worden, sie bilden aber für die ganze Darstellung an jedem Punkte die grundlegende Voraussetzung. Ich hoffe, gerade diese kurzen Lichtblicke und die gefestete Grundstimmung aus der medizinischen Gesamtgeschichte heraus werden auch über das Buch hinaus in der zahnkundlichen Forschung von heute Nutzwirkung haben, indem sie dazu verhelfen, das Sondersach nur um so sester wieder ans Ganze zu knüpsen,



Vorwort.

was ihm jetzt, nach Ersteigung der Höhe voller Gleichberechtigung, recht zum Segen gereichen möge! —

Besonderer Wert ist auf die Literaturangaben gelegt, um eigener Weiterarbeit des Benutzers die Wege zu bahnen. Doch ist auch hier eine Beschränkung auf das Notwendigste geübt und meist nur eine Ausgabe, auch bei den wichtigsten Quellenautoren, angeführt worden, die am meisten Vertrauen verdient.

Ein sorgfältiges Namen- und Sachregister soll dem Buch erst volle Brauchbarkeit geben. Gerade bei einer so jungen Wissenschaft, wie die Geschichte der Zahnheilkunde, ist es völlig unentbehrlich.

Leipzig, 18. Februar 1921.

Karl Sudhoff.

. •

•

•

# Inhalt.

|             |       |        |       |     |    |     |     |     |     | I.  |      |     |     |     |     |     |    |      |     |     |     |      |     | Seite |
|-------------|-------|--------|-------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|----|------|-----|-----|-----|------|-----|-------|
| Frühzeiten  | und   | Nati   | ırvöl | ker |    |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |    |      |     |     |     |      |     | I     |
| Altägypten  |       |        |       |     |    |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |    |      |     |     |     |      |     | 14    |
| Babylonien  | und   | Ass    | vrien |     |    |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |    |      |     |     |     |      |     | 22    |
| Israel,     |       |        | •     |     |    |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |    |      |     |     |     |      |     | 31    |
|             |       |        |       |     |    |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |    |      |     |     |     |      | Ċ   | 34    |
| Altamerika  |       |        |       |     |    |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |    |      |     |     |     |      |     | 39    |
|             |       |        |       |     |    |     |     |     |     | II  |      |     |     |     |     |     |    |      |     |     |     |      |     |       |
| Alt-Indien  |       |        |       |     |    |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |    |      |     |     |     |      |     | 43    |
| Hellas .    |       |        |       |     |    |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |    |      |     |     |     |      |     | 51    |
| Alt-Italien |       |        |       |     |    |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |    |      |     |     |     |      |     | 73    |
| Etruri      | sche  | Zahn   | tech  | nik |    |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |    |      |     |     |     |      |     | 76    |
| Rom         |       |        |       |     |    |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |    |      |     |     |     |      |     | 86    |
| Byzanz .    |       |        |       |     |    |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |    |      |     |     |     |      |     | 94    |
| Das z       | ahnär | ztlich | e Ins | tru | me | nta | riu | m d | ler | An  | tike | , b | eso | nde | ers | die | an | tike | n I | Ext | rak | tion | 15- |       |
| instru      | mento |        |       |     |    |     |     | •   |     |     |      |     |     |     |     |     |    |      |     |     |     |      |     | 98    |
|             |       |        |       |     |    |     |     |     |     | III | Ι.   |     |     |     |     |     |    |      |     |     |     |      |     |       |
| Der Islam   |       |        |       |     |    |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |    |      |     |     |     |      |     | 100   |
| Mittelalter | im A  | Abend  | lland | le  |    |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |    |      |     |     |     |      |     | 119   |
| Renaissand  | e .   |        |       |     |    |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |    |      |     |     |     |      |     | 133   |
| Deuts       |       |        |       |     |    |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     | •  |      |     |     |     |      |     |       |
| "golde      |       |        |       |     |    |     |     |     |     |     |      |     | •   |     |     |     |    |      |     |     |     |      | •   | 147   |
| Übergangs   |       |        |       |     |    |     |     |     | -   |     |      |     |     |     |     |     |    |      |     |     |     |      | ٠   | 161   |
| Die Neue    |       |        |       |     |    |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |    |      |     |     |     | ٠    | •   | 172   |
| Namen- u    |       |        |       |     |    |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |    |      |     |     |     |      | •   | 189   |
| Griechisch  | es R  | egiste | r.    |     |    |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |    |      |     |     |     |      |     | 200   |



I.

## Frühzeiten und Naturvölker.

An der Wiege der Heilkunst stehen Not, Helfensdrang und Zusammengehörigkeitsgefühl der Sippe als führende Mächte. Doch gliedert sich Zahnpflege und Linderung von Zahnbeschwerden nicht so ganz ohne weiteres unter die ersten Heilbestrebungen der Frühmenschheit ein. Aber es ist auch wieder fraglich, ob man alles Zahnheilkundliche und Mundhygienische schlankweg als Kulturerwerb späterer Zeiten kennzeichnen darf.

Auch für die Frage der Uranfänge alles Zahnärztlichen sind schnellfertige Schlüsse von Übel. Geht man tiefer in diese besondere Tatsachen- und Gedankenwelt ein, so treten Dinge zutage, welche uns veranlassen, Mund- und Zahnpflege an uralte Erscheinungen des Ritus und Kultus, des Brauches und der Sitte anzuknüpfen.

Zahnpflege und Mundarznei sind durchaus beachtliche Teile der Kulturgeschichte und aufs Engste mit vielem andern verknüpft. Kult und Kultur gehen auch hier in den Zeiten der Anfänge innig Hand in Hand.

Gewiß, die scheinbaren Äußerlichkeiten des Getallenwollens, der Freude am eigenen Körper und des Appetitlichseins für die Andern spielt von Anfang mit hinein, wie wir sie auch heute noch als Bundesgenossen für Zahnärztliches gern willkommen heißen. Sie haben auch Gevatter gestanden bei früher Zahnhygiene, erschöpfen aber die Frühmomente dieses Zweiges der Körperpflege keineswegs völlig.

Und gar die Frage nach dem Alter der Krankheiten ist mit nichten durch den Hinweis auf lange Dauer eines "Goldenen Zeitalters" am vollen Busen der milden Allmutter Natur irgendwie beantwortet. Im Gegenteil. Der Leitruf "Zurück zur Natur!" hat sich durchaus nicht allenthalben und in vollem Maße als berechtigt herausgestellt. Der so nahe liegende Schluß, je niederer der Kulturgrad eines Volkes, um so niedriger dessen Erkrankungsziffer, hat sich großenteils als Trugschluß erwiesen. Sollte er aber nicht wenigstens

Sconoff, Zahnheilkunde,

für die Zahnheilkunde zutreffend sein? Für die Zahnkaries ist er vielleicht nicht unbedingt abzulehnen, wie wir noch sehen werden, trotzdem sie in der Tierreihe samt der Alveolarpyorrhoe bis in palaeozoische Zeiten von mehr als 12 Millionen Jahren hinaufgeht. Und wenn die Osteoarthritis eine schwere Geißel der Frühmenschheit gewesen ist, wie festzustehen scheint, sollte sie da vor dem Kiefergelenke halt gemacht und Kiefer und Zahnreihen selbst völlig unbehelligt gelassen haben?

So wersen sich viele Fragen auf und die Beantwortung einer führt vielsach mit Notwendigkeit zur Stellung neuer, die auf Lösung drängen. Auch hier will regelrechte, methodische Forscherarbeit geleistet sein, soll man zu tragfähigen Schlüssen und Ergebnissen gelangen.

Standflächen für erstes Ansetzen der Hebel in der Vor- und Frühgeschichte der Menschheit stellt uns ein kurzes Eingehen auf Zahnund Mundpflege und auf Heilungsversuche in der modernen Völkerkunde in sichere Aussicht.

\*

Will man die Entwicklung der Hygiene historisch prüfend verfolgen, darf man nicht an dem vorbeisehen, was von vornherein den Stempel des Unhygienischen, des Mißbrauches herweist. Der Irrweg ist oft noch belehrender als der gerade fortlaufende Gangpfad. Die gröbsten Mißgriffe werfen grelles Blitzlicht auf die Gefahren eines mißleitenden Triebes. Was haben Naturvölker nicht alles aus Schmucktrieb mit ihrem Munde und dessen inneren wie äußeren Reizen angefangen!

Weitverbreitet ist der Lippenpflock, der besonders die Oberlippe zieren soll, wie Perle oder Edelstein das Ohrläppchen einer schönen Frau unserer Kulturwelt. Mit einer feinen Nadel fängt es an, die man durch die Mitte der Lippe stößt (Abb. 1), dann werden zusammengerollte Blätter in immer dickeren Röllchen in der Öffnung getragen, die durch den federnden Trieb ihres Auseinanderschnellens die Öffnung allmählich erweitern, bis endlich der richtige Holzpflock eingelegt werden kann (Abb. 2). Wie solche Lippenscheiben wirken, zeigen die beiden Makua-Frauen aus Deutsch-Ostafrika, deren Antlitz auch noch andere "Verschönerungen" in Kerbschnittnarben an Wangen und Stirne Doch nicht nur als Geschmacksverirrung ist aufweist (Abb. 3). dieser absonderliche Mundschmuck zu betrachten, sondern vor allem in seiner zerstörenden Wirkung, die sich bei den drei ostafrikanischen Makonde-Frauen verfolgen läßt, die Abbildung 4 nebeneinander erkennen läßt. Bei dem Mädchen links (a) ist die "Wirkung" auf ihrer

Höhe, die obere Zahnreihe ist noch intakt und bildet für die breite Holzscheibe das stützende Widerlager, das bei der Frau zur Rechten (b)









Abb. 2. Ostafrikanische Lippenpflöcke. <sup>1</sup>/<sub>2</sub>.

schon nachzugeben beginnt, während das Gewebe der Oberlippe die ständig größer gewählte Scheibe noch elastisch hält. Bei dem Weibe unten im Festschmucke (c) ist die Reihe der oberen Schneidezähne schon



Abb. 3. Makonde-Frauen aus Deutsch-Ostafrika.

völlig zerstört. So bei dem "schönen" Geschlechte in Deutsch-Ost-afrika.

Von vornherein den Zähnen direkt zu Leibe geht dort die Männerwelt. Bei den Wanyamwesi werden die mittleren oberen Schneidezähne im jugendlichen Alter ausgekerbt (Abb. 5), was auch die Wessukuma und Manyema in ganz ähnlicher Weise üben, während die







Abb. 4. Ostafrikanische Makonde-Frauen.

Makonde sämtliche obere Schneidezähne von beiden Seiten anschärfen und zuspitzen (Abb. 6). Doch das sind nur zwei Beispiele aus Ostafrika. Die Unsitte ist aber weit verbreitet, bei Eskimos, Indianern (z. B. Haida) Nordwestamerikas, in Südamerika bis zu den Botokuden, auf den javanischen Inseln, in Australien. Nicht immer ist gerade die

Mitte der Zahnreihe für die Verunstaltung gewählt, wenn dies in verschiedenen Abarten auch das Häufigste ist. Anschärfung aller Schneide-

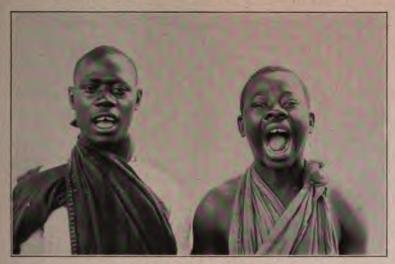

Abb. 5. Wanyamwesi-Jünglinge.

zähne ist das Beliebteste, nicht selten in beiden Zahnreihen, so daß ein förmliches Haifischmaul erscheint. Manchmal wird der Einkerbung der beiden oberen Mittelzähne ein Abschlagen der beiden unteren mittleren Schneidezähne gegenübergestellt. Das Einfeilen von Lücken



Abb, 6. Anschärfen der oberen Schneidezähne bei den Makonde.

zwischen alle oberen Schneidezähne-ist bei manchen Völkern beliebt, denen eine breite untere Lücke durch Abschlagen der mittleren unteren Schneidezähne entgegengesetzt wird. Auch das Abschlagen aller vier unteren Schneidezähne kommt vor mit Erhaltung aller oberen oder spitzem Zufeilen dieser vier. Der Eindruck des völligen Raubtiermaules wird dadurch hervorgerufen, daß alle Schneidezähne oben und unten gerade abgeschlagen werden, manchmal sogar auch die beiden ersten Bicuspidales rechts und links oben, so daß die zugespitzten Eckzähne wie Reißzähne darüber vorstehn. Auch werden wohl die schneidenden Kanten der Schneidezähne dreieckig eingefeilt oder gar zwei bis drei Einfeilungen nebeneinander vorgenommen, so daß ein förmliches Sägegebiß entsteht, z. B. bei den Atonga am Nyassasee, bei den Wampoto und Wantamanga. Bald werden die Zähne mit einer Säge geformt und mit Stein nachgeschliffen, bald mit Meißel und Schlägel abgeschlagen, oder mit Messer und Hammer Stücke abgesprengt, auch wohl mit dem Messer nachgeschnitzt. Auf Sumatra verwendet man Zahnklopfer aus Knochen und gedrehte Eisenmeißel.

Neben der Verunstaltung der Form sind auch richtige Verzierungen der Zähne zu beobachten. So wird bei den Batak mit der Ahle ein Loch quer durch die Zähne gebohrt (oft nach Abschlagen der Zahnspitze) und der Quergang mit Gold- oder Messingdraht gefüllt, angeblich "um eine besser klingende Aussprache" zu erzielen; dies bei den Männern, aber auch die Frauen verzieren ihre Zähne mit Gold, namentlich in Indien, wo auch Rotfärben der Zähne nicht selten ist und die Hindumänner goldene Zahnknöpfe einsetzen. Im südlichen Indien wird goldene und silberne Verzierung der Zähne beliebt, bald knöpfchenartig vorspringend, bald nicht über die Zahnfläche vortretend. Hindumänner tragen wohl auch Goldverzierungen, die zwischen die beiden mittleren oberen Schneidezähne eingesetzt sind.

Erstaunlich ist es, daß bei all diesen zahllosen Verletzungen des Zahnschmelzes durch diese Ausseilungen, Durch- und Abmeißelungen, Ab- und Ausschlagungen, von Zahnkrankheiten und durch diese notwendig werdenden sekundären Zahnoperationen von den Reisenden so wenig berichtet wird, wenn es daran auch nicht völlig sehlt.

Von Behandlung des Zahnschmerzes wird gelegentlich erzählt, auch von natur- und vernunftgemäßer Beseitigung von Abszessen. Beim Zahnschmerz ist freilich die Behandlung mit abergläubischen Maßnahmen und Amuletten an der Tagesordnung. Auf Abbildung 7 stelle ich ein Zahnamulett der Giljaken (Kopf mit Wangenumhüllung im Berliner Museum, nach Bartels) und der Berbern in Ostalgerien nebeneinander. Daneben sind Kataplasmen auf Wange und Zahnfleisch, Mundspülen mit Pflanzenaufgüssen, Bananenumschläge, tagelanges Ein-

sperren (Australneger) im Brauche. Schmerzstillende Mittel unter allerlei Zeremonien werden in Afrika und anderwärts angewendet.

Auch direkte Gewalteinwirkungen gegen Zahnschmerz kommen in der Volksmedizin der Naturvölker vor, als rohestes Mittel das Stechen

mit der Speerspitze durch die Wange nach dem Übeltäter im Munde, dem schmerzenden Zahn, oder Meißel- und Hammerschläge gegen den Kiefer, wohl gar mit solcher Gewalt, daß der Kiefer luxiert wird oder frakturiert und völlig nach außen getrieben wird oder vereitert.1) Hohlmeißel mit Holzstück als Hammer finden bei den Pangwe zur Entfernung schmerzender Zähne etwas schonendere Verwendung. Doch auch die Zange als Extraktionsinstrument ist bei Naturvölkern gefun-





Abb. 7. Zahnamulett. a) Der Giljaken (nach BARTELS), b) der Berber.

den worden, z.B. bei den Haussa in Westafrika, von denen das Berliner Museum für Völkerkunde auch ein ganzes zahnheilkundliches Besteck in Köcherfutteral besitzt (Abb. 8) und bei den Schawia in Ostalgerien. In beiden Fällen ist aber eine Einwirkung höherer Kulturvölker wohl nicht mit völliger Sicherheit auszuschließen. Bei den Schawia wird neben



Zahnbesteck der Haussa (nach BARTELS).



Zangen und Haken der Schawia in Ost Abb. 9. algerien zum Zahnziehen (verkleinert).

Zangen verschiedener Größe auch ein scharfer Haken zur Entfernung von Zahnwurzeln bekannt gegeben (Abb. 9). Im Zahnbesteck der

<sup>1)</sup> Einen solchen Fall, der bei den Bawenda in Transvaal beobachtet wurde, bildet BARTELS in seiner "Medizin der Naturvölker" unter Fig. 156 ab.

Haussa trifft man außer den Zahnzangen auf ein Instrument zum Lockern des Zahnfleisches.

Als Mund- und Zahnpflege kann man das Betelkauen betrachten, das allein oder unter Zusatz von Arecanuß, Tabak, Katechu zu den Betelblättern bei den javanischen Völkern und darüber hinaus, wie wir noch sehen werden, weit verbreitet ist, ja in der Form der Sahirpräparate auch in Europa empsohlen wurde. Auch andere Blätter und Harze werden bei Naturvölkern gekaut, und weit verbreitet ist der Zahnstocher und, namentlich im Osten, die Zahnfege ausgefaserter Holzstöckehen ausgewählter Bäume und Sträucher. Auch Wurzeln werden z. B. auf Westjava zwischen die Zähne zum Reinigen geklemmt. Meist sind die Zahnstocher ebenfalls von Holz, doch auch Auf Südostborneo werden messerartig breite Eisenstreifen dazu benutzt; bei den Pådang gibt es Metallgehänge, die Ohrlöffel, Zahnstocher und Nagelputzer enthalten, wie wir sie bei zahlreichen Kulturvölkern noch antreffen werden; sie haben sich bis ins 19. Jahrhundert im Gebrauch erhalten. Auch Schwarzfärben der Zähne mit Eisen- und Kupfersalze enthaltenden Pulvern, mit harzigen und aromatischen Zusätzen verschiedener Art finden sich bei einzelnen javanischen Völkern, denen vielleicht ein gewisser schützender und konservierender Wert zukommt.

Das Wichtigste sind aber die schon berührten Reinigungsmaßnahmen mechanischer Art mit Zahnfegen und Zahnbürsten. So gibt
es auf Neuguinea Zahnbürsten aus Holz mit Messingdraht. Ganz besonderen Wert auf das Putzen der Zähne mit zerbissenen und zersaserten
Stöckchen (Abb. 10), wie sie auch in Hochkulturen uns begegnen werden,



Abb. 10. Am Ende ausgefaserter Holzstock zum Zahnputzen aus Deutsch-Ostafrika (Miswaki). 1/3.

legen in Ostafrika weite Völkerstriche und vielfach gerade der gleichen Gegenden, in denen die Zahnverstümmelungen an der Tagesordnung sind. Beide entspringen der gleichen Gedankenrichtung, dem nämlichen Bedürfnis. Die Schwarzhautigen freuen sich des Kontrastes ihrer schneeweißen Zähne mit der Ebenholzfarbe ihrer Körperdecke und verwenden am frühen Morgen lange Zeit auf die Bearbeitung ihrer Zähne mit dieser pinselartig zerkauten Holzfege unter offenbarem Vergnügen an dieser Beschäftigung und ihrem Schlußergebnis. Als Beleg diene eine mit dieser wirklich hygienischen Maßnahme beschäftigte Trägergruppe

Karl Weules 1) weiland in unserer ostafrikanischen Kolonie (Abb. 11). Soweit dies Zahnholzputzen in Afrika reicht, haben "die Wilden" vortreffliche Zähne: im nichtputzenden Südafrikaist das Zahnwerk in trostloser Verfassung.

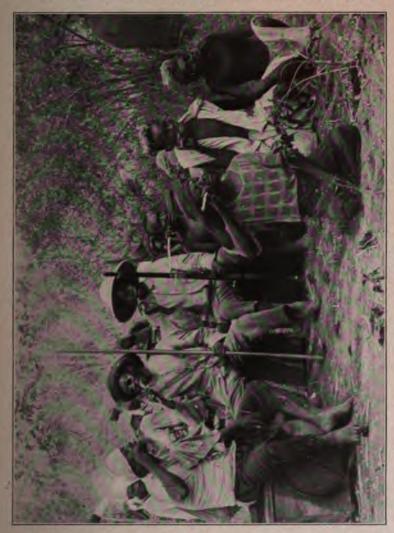

Abb. 11. Trägergruppe in Deutsch-Ostafrika beim morgendlichen Zahnputzen

Zahnersatz ist allen Naturvölkern völlig fremd, setzt mithin eine relativ hohe Kultur voraus.

Aus der heutigen Volksmedizin der Kulturvölker Gesichtspunkte und Hilfsmittel zum Verständnisse ältester Zeiten zu gewinnen,

<sup>1)</sup> Ich verdanke Herrn Kollegen Weule das ganze bisher gegebene Bildmaterial aus dem afrikanischen Osten (Alıb. 2-6, 10 u. 11) und gebe auch hier meinem Danke Ausdruck.

ist nicht vollig aussichtslos, beitar aber aben großerer Vorsicht, da gar vieles aus der Schulmedian vergangener Zeiten in den Volksbrauch übergegangen ist, mag es aust auf der ersten Blick wie volkswuchsig annuten. Und wenn man a B die reiche Fülle von Zahnmitteln und Zahnbräuchen aller ist mannet die v. Hovorka und Kronenie auf S. 822-857 des 2. bances liver Neigheichenden Volks medizine, Stuttgart 1988, aberseht en rasammengestellt haben, wird man einen recht großen Teil berseiben in den Hand- und Haus bachem der Gelehrtenmedich von einenen schon seit Hippokraffs, wiederfinden. Doch kann hier aufmit nicht verter emgegangen werden The man thin rationed aut his given-animomischer Grundlage beracommen vermochte, hat may ber lattsammer Ellerwegen sowohl mit direkten, mechanischen und attiffischen Verfiehren, wie mit ineinelten Malnahmen des Stocherts Sie mein gew. wie mit Zauber mattein vergeblich zu beschigen gesicht. Doome er vielleicht auch erst der Spating unter den Mossonbeitschmerten gewesen sein, gequal but et schon lange genig some um te oben Optien.

We soft es denn aus abe in tilliament ofer in Ber Prähistorik der Kotorienten aus die im Namer und Gesten Europas mit am vertisten in geschichtlicht ein ten neumen ein eine Liefer auch wieder. vergsters in Westen in electricities of Tage hach der Menschwere any firm stout

congressia was the constant as an Flachrelief von ober betta gelte aus Seine in der ein Ritte annerheren, auf



. ा शा करणोडकेट Bogen Salar com Waffengenossen . Note mit dem Finger unterstatt. Der Pulder hat die Linke in in in an and auf den Norse geingt, während er til e te fermer des unter-Contract Language Cas Helians and the constraint of the comment of

The Peiniger

vote 455 to Various on a contract the resulting Mann't unger von greenweiten die Stellen von der ein einstellen Ger Lan Wert the antitre authory to their their the second confermand केंद्राचेट केंद्राक अर्थन अर्थन अर्थन अर्थन केंद्राच्या के Work as an army and money Amaliches has

uns die große Kunstleistung der Höhlenzeichner und Knochengravierer in Westeuropa vor 20000 und mehr Jahren leider nicht festgehalten und nicht festzuhalten vermocht. Wir müssen uns anderweit umsehen als in den Kunstdokumenten.

Die Knochenarchive fernster Vergangenheit geben uns Aufschluß auch über die Gesundheit längst verstummter Zeitabschnitte, aus denen uns schriftliche Überlieferungen in keiner Form zugekommen sind. Was die Zähne selbst anbetrifft, so kann man wohl im allgemeinen sagen, je höher hinauf in die Frühzeit, um so gesünder die Zähne. Im dänischen Steinzeitalter hat H. A. NIELSEN aber schon 14% Schädel mit kariösen Zähnen gefunden, heute geht die Zahnkaries in Kopenhagen über 93%. Magitôt hat an Höhlenschädeln Frankreichs nur 1—1,2% Gebisse mit kariösen Zähnen, Garrigou an neolithischen





Abb. 13. Stark abgekaute Zähne früher Alamannenschädel aus der Schweiz (nach SCHWERZ). 1/1.

Pyrenäenschädeln auch nur 1,5% angetroffen. Häufiger sind sie schon in der Hallstattkultur Badens. Bei Alamannenschädeln der Schweiz aus frühchristlicher Zeit (5. bis 10. Jahrh.), deren F. Schwerz zahlreiche mit rund 7000 Zähnen einer gründlichen Untersuchung unterzogen hat, konnte er schon 15% erkrankter Zähne feststellen. Eiteralveolen und Fisteln infolge von Periostitis fanden sich gleichfalls sehr häufig, öfters am Oberkiefer als am Unterkiefer. Auch Zahnsteinbelag ist schon gar nicht selten zu beobachten, etwa bei 130/0 aller untersuchten Zähne aus dem Unterkiefer und bei 7% aus dem Oberkiefer, in beiden Fällen am häufigsten der erste und der zweite Molaris, fast ebenso häufig der zweite Schneidezahn und der Eckzahn des Unterkiefers betroffen. Sehr hochgradig war vielfach die Abnutzung der Zähne (Usur), wofür Schwerz die Nahrung der alten Alamannen verantwortlich macht, namentlich den Genuß schlecht zubereiteten, halbrohen Fleisches, harten Brotes und halbroher Früchte. Auf Abb. 13 bringen wir zwei Fälle dieser hochgradigen Usuren an Alamannenschädeln zur Darstellung. Stärkste Abnutzung der Zähne konnten bei Paläolithikern mittlerer und jüngster Zeit Baudouin und bei Neolithikern Galliens Siffre nachweisen. Verunstaltungen der Zähne sind aber überhaupt nicht in nordalpiner Frühkultur beobachtet worden. Eine Ausnahme würde nur ein bei Leipzig gefundener Lippenpflock machen, über den die Akten noch nicht geschlossen scheinen. Für Tätowierungen bringt der immer wieder in den Gräbern gefundene Röthel den Beweis und griechische Vasenscherben, auf denes skythische Männer und skythische schöne Mädchen tätowierte Figuren auf dem Oberarm und an Hand und Fußgelenken zeigeu. Aber vom Verschönerungstrieb des Tätowierens zum greulichen Mundpflock ist doch noch ein weiter Schritt und wir haben von Tätowieren hauptsächlich deshalb gesprochen, weil man bei Toilettengehängen und Einzelfunden als Schmuckbeigaben in nordischen Gräbern zum Teilzweifelhaft sein kann, ob man es mit Tatowiernadeln oder Zahnstochen



Abb. 14. Auhängerbesteckehen aus
Dänemark: Zängchen, Nagelreiniger,
Zahnstocher, Ohrlöffel. 1/2.

zu tun hat. Offenbar kam beides nebeneinander vor, aber bei den dünnen Bronzenadeln in den zierlichen. so weit verbreiteten Anhängerbesteckehen (Abb. 14 dürfte es sich doch ausschließlich um Ohrlöffelchen, Haarzupfzängelchen und Zahnstocher neben Schminksieben gehandelt haben, in welch letzteren die rote und weiße Schminke von den Frauen und Mädchen vor dem Auflegen nochmals aufs Feinste verrieben wurden.

Von den Zahnerkrankungen und Abnutzungen wird bei Altägypten im nächsten Abschnitte noch die Rede sein aus Zeiten, die um 5000 Jahre und mehr bei jenen frühen Hochkulturen über die schweizer und dänische Frühzeit zurückgehen. Die eben gegebenen Mitteilungen werden dadurch eine wesentliche Erweiterung erfahren, aber auch die weitgehendste Bestätigung. --

Wir waren mit der Erwähnung der Zahnstocher schon zur Mundpflege in nordalpiner Frühzeit gelangt. Die schriftliche Überlieserung schweigt hier noch völlig.

nur die altnorwegische Bezeichnung tannaverkr für Zahnschmerz gibt dunkle Kunde, und der Schluß von den zahlreichen Zahnstochern auf weiteres Pflegliche ist immerhin gewagt. Daß man auf Nagelpflege hielt, beweisen die schon genannten viel gefundenen zweizinkigen Nagelreiniger und das pietätvolle Schneiden der Nägel Verstorbener, das die nordische Sage im Weltuntergangsschiffe naglfar festgehalten zu haben scheint — so wird man auch schon in der germanischen und keltischen Vorzeit schöne Zähne geschätzt und darum sie gepflegt haben, wie wir es im Mittelalter sehen werden. Von zahnärztlicher Therapie wissen wir erst recht nichts in keltisch-germanischer Frühgeschichte, wo doch z. B. die chirurgische Technik der Trepanation schon so gut entwickelt

war, daß die große Mehrzahl der Operierten diesen Eingriff überstand. Das beweisen ja die zahlreichen Funde trepanierter Frühschädel in Schweden, Deutschland und vor allem in Frankreich, wo die Zahl der trepanierten Steinzeitschädel schon 200 übersteigt. Daß sich an diesen operativen Brauch auch magischer, zauberischer Glaube anschloß, tun die zum Anhängen durchlochten und mit Anhängeösen ausgestatteten Schädelknochenscheiben Frankreichs kund und anderes magisch gebrauchtes Schnitzwerk, das direkt zum Aberglauben überleitet. So wird es auch bei den Zähnen gewesen sein: Schlicht-Empirisches mit geheimnisvoll übernatürlichem "Abergläubischem" gemischt! Wir werden vom Zahnwurmglauben und von Zahnsegen in frühmittelalterlicher Zeit noch hören.

Eins aber sei zum Schlusse noch einmal ausdrücklich betont, Zahnkaries und Alveolarpyorrhoe sind nach den Ergebnissen der Knochenforschungen aus der Frühzeit zwar je früher je seltener gewesen, aber sie kommen trotzdem in allen, auch den frühesten Perioden vor. Und die in allerneuester Zeit erst ernsthafter vorgenommenen Untersuchungen der Tierknochen zeigen uns nicht nur in den Kiefern der Höhlenbären gelegentlich Zahnkaries und Folgezustände alveolarer Entzündungsprozesse, sondern auch schon beim Mastodon obscurus, also vor mehr als 1/3 Million Jahren 1, lange ehe der Mensch entstand, ja selbst bei Kreidereptilien vor mehr als 6 Millionen oder gar in Fischkiefern der Permformation des Dyas von 12 und mehr Millionen Jahren, vielleicht als Degenerationszeichen aussterbender Tiergeschlechter — doch das ist einstweilen noch eine gewagte Aufstellung.

## Literatur.

BAAS, KARL, Mittelalterliche Gesundheitspflege in Baden. Heidelb. Neujahrsblätter 1909, S. 2. — BARTELS, MAX, Die Medizin der Naturvölker. Leipzig 1893. — BAUDOUIN, Archives provinc. de Chirurgie, XXI, 1912, S. 66—74. — GERING, H., Die Edda. Übersetzt, Leipzig u. Wien [1892], S. 13 u. 348. — GRÖN, F., Altnordische Heilkunde. Janus 1908, S.-A. S. 111. — HOOPS, JOH., Reallexikon der german. Altertumskunde. 4 Bde., Straßburg 1911—19. — v. HOVORKA, O. u. KRONFELD, A., Vergleichende Volksmedizin. 2 Bde.. Stuttgart 1908 u 1909. — MOODIE, ROY L., Studies in Paleopathology. I. Evidences of Pathological conditions found among fossil animals. Annals of Medical History 1917, Vol. I, p. 372—393. — Derselbe, New Observations in Paleopathology. Ebenda 1919, Vol. II, p. 244. — NIELSEN, H. A., Yderligere Bidrag til Danmarks Stenaldersfolks Anthropologi. Aarbeger for nordisk oldkyndighed og historie 1911. S. 177, 180 f. — PLOSS, Das Weib in der Natur- und Völkerkunde. Leipzig 1905, 2 Bde. — SCHWERZ, T., Über Zähne frühnistor. Völker in der Schweiz. Schweiz. Vierteljahrschr. f. Zahnheilk. XXIV (1914), S. 135—185. — Derselbe, Pathol. Erscheinungen an Alemannenzähnen aus dem V.—X. Jahrh. Ebenda XXVI (1916), S. 1—53. — SIFFRE, Odontologie préhistorique. Rev. odont. et rev. gen. de l'art dent. VIII, 1912, S. 245—254. — Derselbe, Aesculape. 1911, S. 18f. — STRUCK, BERNH., Zahntherapeutisches v. d. Eingeb. Afrikas. Münchn. med. Wochenschr. 1906, Nr. 39. — SUDBOFF, KARL, Medizin in der Steinzeit. Ztschr. f. ärztl. Fortbild. VI. 6, 1909.

¹) Die Aufstellung, daß schon beim 3 zehigen Pferde des Miocan vor 1 ¹/₂ Millionen Jahren Karies und Alveolarpyorrhoe sich finde, wurde durch Nachprüfung nicht bestätigt (MOODIE).

# Altägypten.

Auf 7000 Jahre historischer Entwicklung blicken wir zurück, wenn wir die Frühgeschichte der Völker am Nil zu enträtseln beginnen. Sicher bestimmbare Knochenfunde aus der Zeit um 4500 vor Christo wurden gemacht, z. T. sogar aus noch früherem Dämmer der Lebensbetätigungen der nubischen Anwohner dieses auf- und abschwellenden Stromes. Auch zahnkundliche Dokumente aus jener fernen Zeit mit pathologischen Frühspuren haben sich erhalten.



Abb. 15. Kiefer aus Oberägypten, 4500 v. Chr.

Aus jener Zeit stammt z. B. ein Unterkiefer (Abb. 15), dessen Zähne alle bis auf die Wurzeln herunter abgekaut sind. Schließlich war die Abnutzung stärker als die natürlichen Schutzanlagerungen im Innern der Pulpahöhle; diese vermochten nicht Schritt zu halten und es kam zu einer Bloßlegung der Pulpa, deren septischer Entzündung

und zur Abszedierung um die hintere Wurzel des ersten Molarzahnes. Vermutlich war infolge der Beimengung von Kieselteilchen der altzugrobkörnigen Mahlsteine das zur Nahrung verwendete Mehl stark sandhaltig und infolgedessen wurden die Zähne in so starkem Maße niedergemahlen. In allen frühen nubischen Friedhöfen findet sich solch hochgradige Usur fast vöilig gleichmäßig über die ganze Kaufläche hin, insofern also von den heutigen Usuren in Europa verschieden, die das Zentrum der Kauflächen stärker betreffen; bei den chinesischen Kulis findet man aber noch die gleichen Verhältnisse wie bei den frühen Nubiern infolge lebenslangen Genusses grober, sehr einfacher Nahrung verbunden mit großer Sauberhaltung der Zähne. Letzteres auch bei den Anwohnern des oberen Nil anzunehmen, wäre vermutlich ein Trugschluß. Ist also als Grundursache dieses starken Verbrauches der Zähne etwa eine Rasseneigentümlichkeit zu vermuten? Auch das scheint nicht zwingend. Wenigstens haben die heutigen Nubier Oberägyptens zwar auch stark verbrauchte Zähne, da ist aber die Karies weitverbreitet und sogar recht hochgradig.

Die Zähne der Ägypter in archaischen Zeiten sind indes meist gesund; Karies ist eine große Seltenheit. Jedoch, wo sie sich zeigt, da ist sie auch um so schlimmer und erreicht in den sekundären Entzündungszuständen an Alveolen und Kiefern Grade, wie sie heute kaum bei der allergrößten Verwahrlosung der Zähne vorkommen. So zeigt uns Abb. 16 eine weitgreifende septische Kieferabszedierung, aus-



Abb. 16. Kieferabszedierung (archaisch).

Abb. 17. Einschmelzung der Oberkieserhöhle (archaisch).

Abb. 18. Abszeß um die Wurzel eines Molarzahns, nach 1500 v. Chr.

(16-18 nach Smith und Jones in der Survey of Nubia,)

gehend von den Wurzeln der linken Prämolaren aus dem alten Reiche, Abb. 17 die Einschmelzung der ganzen rechten Oberkieferhöhle um die Wurzeln zweier gesunder Schneidezähne infolge solcher Vernachlässigung. Dem neuen Reiche (seit etwa 1550 v. Chr.) gehört Abb. 18 an: Die Abszeßhöhle um die Wurzel eines kariösen zweiten Molar-

which is the control of the control



Abril 14. Steller, einer jungen bind aus Nor- in Junen in Die.

wohem blabe nur für das niedere Volk. Die Erzenung grober aristoirratiocher Friedhole in der Gizehpyramide noch aus ein Tagen des alten
Reicher 2 850—2475 brachte 500 Aristokratenskelette, und bei diesen
Pyraminenerbauern hohen Ranges sind Zahnstein und Karies und Alveolarabize sie frotz dieser frühen Zeiten so häufig wie heute. Das bleibt auch
igater so in Altägypten. Die reiche Bevolkerung mit inxurioser Lebensweise har branke Zahne, das arme Volk mit seiner knom notdürftig
gel ochte. Vegetariernahrung ist damids tast irei von allem Zahnjammer.

Die von Roman in kontischer zeit des Kolahrhunderts in. Chr. als hochgradig und haung many mosses. Alveolanwerthere ist auch schon seit dem Sofiahrhundert. The nachweishar, wie der Schädel einer jungen Frau aus dem Kontrock Meior dartan mag, dessen Photographie Abb. 15 wir mit denen zweier anderer gleich hochgradiger Falle wie auch Abb. 15) Herri Kontrock heit de verdanke.

Aber noch ein weiteres lehrt uns die Untersuchung der mehr als 20000 Schädel Nubiens und Ägyptens, welche vor allem die "Archäological Survey of Nubia" in die Hände von medizinisch-anthropologischen Fachleuten gelegt hat: Zahnverstümmlungen sind in Altägypten und Altnubien völlig unbekannt. Auch nicht die kleinste Spur davon ist an allen diesen Schädeln der frühen Zeiten gefunden worden. Erst in Ptolemäerzeiten tauchen in Nubien zurechtgefeilte Zähne von Negern auf, an Männer- und Frauenschädeln. Mindestens die ersten 4000 Jahre sind davon durchaus frei gefunden worden.

Gehen wir nach dieser Übersicht über die Lehren der Knochendokumente an die eigentlichen Kulturdokumente aus altägyptischer
Zeit, so zeigt uns schon die Verwendung des Mundes und der Zähne
in der Bilderschrift der Hieroglyphen, daß man beiden die nötige Beachtung schenkte. Ferner finden sich im Opfergabenritual seit der
5. Dynastie bei der Darbringung von Zwiebeln die Worte: "ich reiche
dir (dem Toten) dar die weißen, gesunden Zähne des Hauers, um mit
ihnen deinen Mund auszustatten"; die Zwiebel sollte also wohl die
Zähne rein und weiß machen. Um 700 v. Chr. werden die Zähne

einer Prinzessin als "härter als die Feuersteinsplitter einer (Feuerstein-) Sichel" gepriesen.

Die medizinische Literatur aus den Zeiten des mittleren Reiches (2475—1580) ist uns in einigem Maße bekannt. Der eine der beiden ältesten medizinischen Papyri aus Kahun (das im Jahre 2100 zerstört wurde), der gynäkologische, spricht einmal von Zahnschmerzen, die bei einem Genitalleiden der Frau vorkommen. Die vorgeschriebenen Heilmaßnahmen richten sich nur gegen das gynäkologische Grundleiden.

Daß aber Prinzessinnen damaliger Zeit eine sorgfältige Mund- und Zahnpflege übten,



Abb. 20. Toilettenkasten der Königin MENTUHOTEP, Berliner Museum.

beweisen Prinzessinnengräber aus der Zeit der 12. Dynastie (2130 bis 1930) ohne Zahndefekte. Der Toilettenkasten (Abb. 20) der wenig

العالم التي المستقلط المستقل المستقل المستقل المستقلط المستقلط المستقلط المستقلط المستقلط المستقلط المستقلط ال المستقلط المستقلط

Abb. 21. Ein Zahntext aus dem Pap. Essas. Spante LXXXIX.

rund 300 Jahre alter sein kann, wird an zwei Stellen von Zahnleiden geoprochen, in Spalte 72 und 89. An der ersten Stelle ist von Vertreihen der bennut-Blasen am Zahn und ihrer Stiche die Rede, die durch Auflegen eines Pflasters und zweier Kaumittel beseitigt werden woll, deren zweites außer etwas Wasser 10 verschiedene Ingredienzien aufweist. Da mittelst dieser gleich das Fleisch wieder zum Nachwachsen gebracht werden soll, so handelt es sich wohl um aphthöse Blasenbildung und Ulzeration oder um periostitische Abszesse an den Zähnen. Auch auf Tafel 89, deren zahnheilkundlichen Abschnitt wir auf Abb. 21 abbilden lassen (Zeile 2 bis 15), ist nochmals von bennut-Blasen die

Rede und werden abermals zwei Kaumittel vorgeschrieben, bei denen die Ingredienzien wie Dāam- und anest-Pflanze wiederkehren und einige neue beigefügt sind. Die vielsagende Diagnose "Zahngeschwür" wird also wohl das Richtige treffen. Als generelle Überschrift gibt der Papyros hier: Beginn von den Mitteln, den Zahn fest zu machen. Es werden zunächst Mittel zum Abreiben des Zahnes angeführt, also Zahnpasten: Grüne Bleierde (?) und Honig, dazu wohl auch Kieselpulver und Grünspan. Durch solche Pasten sollen auch entzündliche Schwellungen am Zahnfleisch (Wachsen der uchedu an den Zähnen) beseitigt werden. Kariöse Zerstörung wird wohl darunter zu verstehen sein, wenn der "Zahn behandelt" werden soll, "der bis zum oberen Teil des (Zahn-)Fleisches nagt". Hier sollen Kümmel, Weihrauch und Zwiebeln verrieben und aufgelegt werden. Ein Pulver von Weihrauch, Grünspan und grüner Bleierde soll zur Befestigung des Zahnes nützen, wenn man es an den Zahn bringt. Ähnliches soll wohl eine Paste aus āmāā- und šut-Pflanze, die noch nicht identifiziert sind, und süßem Bier bewirken, die man kaut und wieder ausspuckt. Eine andere Paste aus Süßbier, Crocus und duat-Pflanze, soll für die "Behandlung" der Zähne gut sein und sie wachsen machen, wenn man sie kaut und ausspuckt. Das "Blutfressen im Zahn" oder "Fressen des Blutes im Zahn", also der Zahnschmerz von Pulpitis her, wird mit einem komplizierten Kaumittel behandelt, bestehend aus gebu-Frucht, Zwiebeln, Kuchen und Brotteig, anest-Pflanze, die mit Wasser angerührt, vier Tage stehen sollen, ehe man das Mittel kaut.1) Pillen aus aromatischen Stoffen gedreht, sollen nach Spalte 98 dem Munde einen angenehmen Geruch verleihen.

Auch im Papyros Hearst, der etwa zwei Menschenalter jünger ist als der Papyros Ebers, treffen wir auf ein Mittel, einen Zahn zu befestigen, der auszufallen droht, wogegen eine Paste von gleichem Gewicht Dumpalmkernen, §m-Pflanze und Gummi um den Zahn gelegt werden soll!

Gar nichts direkt Zahnheilkundliches enthält der zwei Jahrhunderte später als der Papyros Ebers anzusetzende "große" Berliner med. Papyros (5 Meter Länge), wie alle besprochenen in hieratischer Schrift geschrieben (Papyros Brugsch major). Nur ein Kaumittel, gegen Schwellungen im Munde (uchedu) wird dort in der 3. Spalte genannt, bestehend vorwiegend aus Aromaticis, wie es scheint, das man eine Nacht im Tau (im Kühlen) stehen und vier Tage lang kauen lassen

<sup>3)</sup> Vielleicht ist aber gemeint, daß man von dem hergestellten Mittel vier Tage lang kauen soll.

ti or for the treath order to the sun is the sun treating to the treath of the sun to the sun is the sun to th

and the second training to the second training trainin r armana arqui la selle le eme less senti The second to the second terms and the second terms are the second terms and the second terms are the second terms englin in in heat is in hasper is et et et lage in indication in the graphic and the comme Term the state of the second Andrews in the View in Indian and the A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O Mayber State & mar in in its me many or region of the state of the first of the Total the entering promittable is in something. It into their faces Common of the contract of the to Vivi et e generalant of a same eage at " une built eren 1600 - Di konte se taki num aken gelisen verum. Vine at it is out lunary emissioned freeling since den والمجاورة والأراء أأراب المساحة والرابطة

in Administration in mainte in then Territor week in the world in der oder beir vierigen geminen dig is Hurs bin. win eams over or landestrained, auto notes in Lannesch und Lahr-भागमध्य । ११ धनः गागाना शन्द्रवा चात्र प्राप्तेना ठिकानाच्या गाग्युन्यास्त्रुन्यान्त्र reservation on goicgefulter Dinner, on House des Elfenbein-General on Lorent-Communeration of certainty Experiences kein norm of the properties of University and the de Tabledde og Grossen og Greibert util at Numen haben auch nicht die Spur von neuer America ils ergeben. Es haben sich zwar gelegentlich im Montes von Monnen Metallplattchen, auch Goldplattchen gefunden, aber car waren Plamitten, die zur Bedeckung des Antitres gedient hatten. iben mint war, zu dem unbegrundeten Gericht vom goldenen Zomwere Vereziassung gegeben. Wohl hat sich in Phonizien in einem Frauengrabe goldene Bindeurbeit an Schne derahnen gefunden, wie wir noch sehen werden. Da im gleichen Grabe auch eine ägypthem Hamette lag, wollte man auch das Bindewerk aus Ägypten varleiten, zomal Hek ib to der gute Konner Ägyptens in der Mitte eter g Juhrhanderts v. Chr., unter den vielerlei Spezialuraten für je nur eine Erkrankungsart auch Zahnarzte ausdrucklich nennt intgol zurentune .. vi de adartoir. An diesen Zahnarrten kurz vor Ptolemäerzeiten durfte denn auch nicht der geringste Zweifel bestehen; denn je grundlicher man die Angaben des Histopor nachgeprüft hat, um

so völliger fanden sie meist ihre Bestätigung. Aber Zahnärzte waren noch keine Zahntechniker. Und was wir im weiteren Verlaufe unserer Darstellung noch von Zahnersatz- und -stützwerk finden werden, das alles gehört zu den Wunderwerken antiker Metalltechnik, hochentwickelter Toreutik, nicht der antiken Medizin!

### Literatur.

Deneffe, La Prothèse dentaire dans l'Antiquité, Anvers 1899, p. 54—56, 8°. — Grawinkel, Carl Julius, Zähne und Zahnbehandlung der alten Ägypter, Hebräer, Babylonier, Assyrer, Griechen und Römer (Diss. Erlangen). Berlin 1906, S. 3—12, 8°. — Griffith, The Petrie Papyri, Hieratic Papyri from Kahun and Gurob, principally of the Middle Kingdom. London 1899, Fol.°. — Herodotos, erklärt von Heinrich Stein. I. Bd., 6. Aufl., Berlin 1901. — Herodots zweites Buch mit sachlichen Erläuterungen von Alfred Wiedemann. Berlin 1890. — Oeffele, Vorhippokratische Medizin Westasiens, Ägyptens und der mediterranen Vorarier. Handbuch der Geschichte der Medizin, begr. von Th. Puschmann. I. Bd., Jena 1902, S. 52 ff. 8°. — Papyros Ebers, hrsg. von Georg Ebers, zwei Bände Leipzig 1875. — Derselbe, Das älteste Buch über Heilkunde. Übersetzt von H. Joachim [und Lieblein], Berlin 1890, Fol.°. — Reisner, George A., The Hearst Medical Papyrus. Leipzig 1905, 4°. — Ruffer, M. A., Studies in Palaeopathology in Egypt: Journal of Pathology and Bacteriology. Vol. XVIII, Cambridge 1913/14, p. 153—156 und Tafel IX, 8°. — The archaeological Survey of Nubia. Report for 1907—1908. Vol. II: Report on the human Remains by G. Elliot Smith and T. Wood Jones. Cairo 1910, p. 279—283, Fol.°. — Wreszinski, Walter, Der große medizinische Papyrus des Berliner Museums. Leipzig 1909. — Derselbe, Der Londoner medizinische Papyrus und der Papyrus Hearst. Transkription, Übersetzung und Kommentar, Leipzig 1912. — Derselbe, Der Papyrus Ebers. I. Teil, Umschrift, Leipzig 1913, 4°.

## Babylonien und Assyrien.

In den reichbewässerten Gauen zwischen Euphrat und Tigris und deren Nachbargebieten in der Ebene haben sich Überreste von Menschenschädeln nicht in der gleichen Weise erhalten wie an den Ufern des Nil. Der Schluß, daß dort die Verhältnisse in der Pathologie der Zähne die nämlichen gewesen seien, darf nur mit großer Vorsicht unter Vorbehalt gemacht werden. Auch über die Zahnpflege im Zweistrom-

lande sind wir nur wenig unterrichtet.

Um so klarer sehen wir aus dem Chammurapi-Gesetz, das kurz nach 2000 v. Chr. erlassen wurde, die Bedeutung, die man damals schon einem guten Gebiß beilegte. Weniger deutlich aus den ersten der beiden in Frage kommenden Gesetzes paragraphen (Abb. 22):

§ 200. Wenn jemand die Zähne eines andern seinesgleichen herausschlägt, so soll man seine Zähne ausschlagen.

als aus dem zweiten Paragraphen:

§ 201. Wenn er die Zähne eines Freigelassenen ausgeschlagen hat, soll er  $\frac{1}{2}$  Mine Silber zahlen.





Denn im ersteren Paragraphen ist nur beachtenswert, daß der Gesetzgeber überhaupt die Sorge um die Zähne der Aufnahme in sein Gesetzbuch würdigte, und wir fühlen uns an jüdische Rechtsordnung erinnert, die aus Babel entnommen ist, wenn wir

im § 196 lesen: "Wenn jemand einem andern das Auge zerstört, so soll man ihm sein Auge zerstören", also, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wenn wir dann aber in § 198 lesen: "Wenn einer das Auge



eines Freigelassenen zerstört oder den Knochen eines Freigelassenen zerbricht, so soll er I Mine Silbers zahlen", so erkennen wir, daß der Verlust einiger Zähne halb so hoch eingeschätzt wurde als der Verlust eines Auges, das doch am höchsten von allen Organen zu allen Zeiten bewertet wurde.

Man findet dies auch dadurch bestätigt, daß das Volk schon in gewissem Grade mit der Morphologie der Zähne vertraut war, wie das die anatomisch-lexikalischen Untersuchungen dartun, welche uns mehrere Ausdrücke für den Zahn (šinnu, naiabu, atta'u), die Zahnreihe (šinna), das Zahnfleisch (las'hu), die Zahnwurzel oder die Alveolen (kusasa) kennen lehren. Auch die Wachstumszeiten der Zähne hatte man beachtet, wie das in der Omenliteratur als ungewöhnlich aufgezeichnete Vorhandensein von Zähnen bei der Geburt annehmen läßt. Ein Wort für Zahnstocher ist nicht bekannt und kein Fund ist bisher gemacht worden, der so gedeutet werden müßte. Es ist damit noch nicht erwiesen, daß nicht Stocher von Holz doch gebraucht worden sein könnten, die der Zeit zum Opfer gefallen sind, wenn uns auch die Tatsache zur Vorsicht mahnt, daß auch im Boden Altägyptens, der doch selbst das feinste Holzgerät uns aufbewahrt hat in seiner Trockenheit ohne jeden Regen seit Jahrtausenden, keine Spur von Zahnhölzern und Zahnstochern gefunden worden ist. Für Ägypten ist der Zahnstocher und Zahnholz zum Zahnreinigen, das doch in der spateren semitischen Kultur eine große Rolle spielt, unbedingt abzulehnen, für die Länder am Euphrat stark unwahrscheinlich.

Dagegen scheint Mundwaschung und Mundreinigung wie andere Kultwaschungen priesterlicher Brauch gewesen zu sein, was freilich noch nicht zwingend den hygienischen Volksbrauch mit sich bringt, wie man oft vorschnell annimmt. Trotzdem ist sehr beachtenswert die rituelle Textserie "Luh-ka", die Serie der "Mundwaschung", die Thompson mitteilt, wenn es sich dabei auch um die "Mundöffnung" und "Mundwaschung" der Götterbilder handelt, der neu hergestellten und der zu bestimmten Zwecken herzurichtenden, mit Wasser und anderen flüssigen Ingredienzen. Der Beschwörungspriester wäscht den Mund aus dem Weihwasserbecken (agubbū), aber auch bei andern Priestern ist die Mundwaschung vorgesehen. Der Priester heißt ausdrücklich "der Gereinigte", ja geradezu der "Gewaschene". auch beim bittenden Büßer wird nicht nur betont, daß er den Körper gewaschen habe oder die Hände, sondern ausdrücklich auch, daß er den Mund gewaschen habe.

Was die textliche Überlieferung angeht, so ist es von besonderem Interesse, daß auf babylonischen Lehmtafeln uns zum allerersten Male in der Weltkultur ein Beleg für die so weitverbreitete Volksvorstellung vor die Augen kommt, daß der nagende, furchtbar quälende Zahnschmerz durch einen im Zahn fressenden Wurm hervorgerufen wird, und zwar in besonders eindrucksvoller Einkleidung. Auf Tablet 55547 des britischen Museums entdeckte man vor bald 20 Jahren in babylomscher Schutt die Beschwörung eines Zahnwurms in sehr altertümlicher Form, geschrieben von der Hand des Nabunadinireu, Sohn des Kronking, till einen Zahnschmerzgeplagten Mardunadinireu. Um des Jahnwurmes ganz sieher habhaft zu werden, wird seine ganze Frschaftungslegende durch den Gott Anu in den Beschwörungstext mit aufgenommen und seine Installierung in der Zahnpulpa durch den Gott La. Der Text lautet Abb. 23:



Assert to the second of the se

| • •   | ~        |       | <b>-</b> ,  |      | ÷_~;,                  |
|-------|----------|-------|-------------|------|------------------------|
| • •   | •        |       | ·           |      | •                      |
| • • • |          |       | •           | •    | * 25 25<br>*** 25      |
|       |          | •     | •           | •    |                        |
|       |          |       |             |      | :s<br>  s   c   s   25 |
|       | <b>-</b> | : . • |             |      | •                      |
|       |          |       | • •         | •    |                        |
| • •   | •        | •     |             | ٠. ٠ | • .                    |
| •     | -        |       |             |      |                        |
| •     |          | -     |             |      | . <b>.</b> .           |
|       | -        |       |             | • •  |                        |
| ••    | ~        |       |             |      | •                      |
| ·     |          |       |             |      |                        |
|       | · · ·    | 2·    |             | ~    | •                      |
| ×     |          |       | •           | :    |                        |
| S 44  | m m      | :-    | <del></del> |      | ~                      |

Handlungen dabei: Du sollst SA-RIM<sup>1</sup>) (Bilsenkrautsamen) pulverisieren und mit Mastix<sup>2</sup>) zusammenkneten. Die Beschwörung sollst Du dreimal darüber sagen, in den Oberteil seines Zahnes sollst Du es bringen."

Ein ausführlich genealogisch-legendärer Beschwörungstext soll also mit einer pharmazeutischen und therapeutischen Handlung verbunden werden, der man eine gewisse Wirkung auf die durch Karies entblößte Pulpa nicht absprechen könnte, falls die oben gegebene Übersetzung wirklich das Richtige trifft. Echt babylonisch-priesterlich soll sie aber durch das dreimalige gleichzeitige Rezitieren des Beschwörungstextes erst wirksam gemacht werden.

Die uns allein hier interessierende Handlung bestände hiernach in zusammengeknetetem pulverisiertem Bilsenkrautsamen mit Mastix und nachherigem Einbringen dieses Gemenges in das Zahnloch, wo er seine einhüllende, deckende und schmerzstillende Wirkung entfalten könnte.

Wir hätten hier also mit Einem zwei wichtige Stoffe der lokalen zahnärztlichen Therapie beisammen: Mastix und Semen Hyoscyami. Beide trifft man in Anwendung durch die Jahrtausende in Altertum, Mittelalter und Neuzeit. Namentlich die Samenkörner des Bilsenkrautes gewinnen eine geradezu ubiquitäre Bedeutung, heißen z. B. in lateinischer Spätzeit geradezu auch "Herba dentaria", Kraut für die Zähne und ihre vielseitige Anwendung im Orient und Okzident unter Wasserdampf auf glühende Kohlen als Dampfräucherung in den geöffneten Mund gab immer wieder Gelegenheit, die Zahnwürmer zauberkünstlerisch zum Erscheinen zu bringen und ihre tatsächliche Gegenwart als Materia peccans zu manifestieren: in Hitze und Feuchtigkeit keimen die Samen zu weißen Fädchen, auf deren Spitze die dunkele Samenhülle als Kopf sitzt — siehe da, die Zahnwürmer! Nun wird der Schmerz aufhören.

Die Darweisung dieser ganzen Zusammenhänge behält ihre volle Bedeutung, auch wenn das, von dem wir ausgegangen sind, die therapeutische Handlung, welche neben der babylonischen Zahnwurmbeschwörung einhergeht, in anderer Weise und mit anderen Stoffen vor sich gegangen sein sollte, wenn statt Bilsenkrautsamen und Mastix, wie man bisher nach v. (Defele und auch Meissner annahm, sauer gewordenes Bier und Öl in Anwendung kamen, denen wir nicht den geringsten zahnschmerzstillenden Wert beizumessen vermögen. Mit der narkotischen Fülltherapie Frühbabyloniens wäre es damit freilich nichts mehr, wir müßten uns in der Literatur des Zweistromlandes

<sup>1)</sup> SAM. SA. RIM = "Pflanze, welche die Glieder lähmt".

<sup>3)</sup> NI. GIŚ "Fett vom Baume".

use vere unseren. Wilen vir de litte semen einen mit denen met det somt som den latinsminen besämplie.

is git man non me gune lake muser menten-mononemer lambere in weiten de Besarvirmgenemie nur enen geringen lamber einnimmt a. Mig in when smeath we in enem essur-lambere in Besin den in der Lebenswurfigken Herm Brik Lambes erhande. Es teut art.

Verified to the Services II. The interest of the Island which follows the Island West Linds and Island to the Island the Island to the Island t

Es e l'im les lons est l'este un out our set l'ant gestir verteil donn le gestire politique le l'anoig ve de l'es semen gestire attent following, l'estront na mestadore l'observen – vent de este Endering attrib

as an a compact Limbour E of an a Court Mark of the community of the court of the mark of the court of the co

|               | grand to the second of the sec |      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|               | 11 (1942)<br>12 (1944)<br>13 (1944)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
|               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100  |
|               | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •    |
| specification | • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| e y saaren e  | Heater District                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | :C#6 |

| von Myrrhe | als Heilmittel<br>für einen losen Zahn | auf den [Zahn legen]                    |
|------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| HAL        | als Heilmittel<br>für einen losen Zahn |                                         |
| su         | als Heilmittel                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |

Der Rest der Liste ist abgebrochen, auch der Schluß schon stark beschädigt. Beachtenswert ist, daß die "Zahnkrankheit", also der Zahnschmerz nicht mit dem Wurmzahn 1) gleichgestellt wird und daß weiter noch der "ausgefallene" Zahn und der lose Zahn als drittes und viertes zu behandelndes Leiden unterschieden wird, der sinni makit-te und der sinni un-nu-sa-te. Die Heilstoffe sind nur zum kleinsten Teile identifiziert.

Von einem andern Texte aus London K. 13801 ist nichts erhalten als das Mittelstück, auf dem viermal zu weggebrochenen pharmakologischen Stücken die Verwendungsanweisung steht "sollst du zerreiben

und auf seinen Zahn legen". Dagegen bringen die Londoner Texte K. 2849 (vier Spalten) und K. 2439 Stücke aus zwei Tafeln der besonders wichtigen odontologischen Serie: Wenn ein Mensch an seinen Zähnen krank ist, der die oben schon mitgeteilte Serie aus Assur nahesteht. heißt in K. 2849 Spalte 1:

> "... sollst du ... 4 Tage den Kot seines Leibes mit einem Fließe umgeben, Öl, Wurzel von männlichen NAM-TAR, Wurzel der Ammipflanze, Harz von HAL, Weinwasser, Feinmehl auf seinen Zahn legen, so wird er genesen. Schlamm von Staub von Kalkstein ..., HAL, Datteln ... einen Zweig von arsallu . . . gute Pflanze . . . "

Das übrige ist hier weggebrochen. Die 4. Spalte wird großenteils durch eine Damonenbeschwörung Abb. 24. Böser Damon, eingenommen, in der gesagt wird:



der auch als Krankheitsdämon gilt. 1/2.

Die Tür (ist) das Fleisch, der Riegel der Knochen, iš-su-u-šera, er (der böse Dämon) hat das Fleisch gebissen, in die Zähne hat er seinen Stuhl aufgestellt. Wen soll ich senden zu Gott? Ich will schicken ein Lebenskraut . . . Gula wird Leben schaffen . . . (Abb. 24, Bronzestatuette eines Dämons.)

<sup>1)</sup> Gewissenhaft, fast pedantisch, wie der Babylonier ist, finden wir im Kouyunjik-Täselchen K. 71a, das eine lange Liste niederer Tiere enthält, die wir auch heute noch zoologisch kennen, meist Schmarotzertieren auf Pflanzen und Vierfüßern, am Schlusse unter drei angeblichen oder geglaubten Würmern als Krankheitserregern auch den Zahnwurm, den hypothetischen Erreger der Zahnkaries aufgeführt (v. OEFELE).

wartenden Behandlung noch weit dringender gewesen sein als im Lande am Nil. Mindestens seit dem Erlaß des Kodex des Chammurapi (nach 2000 vor Chr.) war der Ärzteschaft im Zweistromlande jede chirurgische Initiative zweifellos völlig gelähmt. Vermutlich schon lange vorher; denn das Chammurapi Gesetz hat doch wohl nur kodifiziert, was eine geraume Zeit schon des Landes so der Brauch war. Und für die Chirurgen sah es da recht böse aus; denn — ich beschränke mich auf diesen einen Paragraphen — es war Gesetz:

§ 218. Wenn ein Arzt jemand eine schwere Wunde mit dem Operationsmesser macht und ihn tötet, oder jemand eine (Eiter-) Höhlung (neben dem Auge) mit dem Operationsmesser öffnet und das Auge wird zerstört, so soll man ihm die Hände abhauen.

Damit war bei der Abszeßbehandlung das Zuwarten und die Beförderung der "Reifung" zur Selbstverständlichkeit geworden, besonders bei Abszessen unter dem Zahnfleisch, die wirkliche Lebensgefahr auch beim Zuwarten nicht mit sich brachten.

bildet, darum halte ich auch die ganzen obenstehenden Ausführungen für die Zahnheilkunde Babyloniens von Wichtigkeit, trotzdem die entscheidenden Stellen von K. 532 nach EBELING nur besagen: "... betreffs der Heilung (!) der Zähne, wegen der der König geschrieben hat, erhebe ich das Haupt (d. h. bin ich sehr zuversichtlich). Sicher ist die Heilung der Zähne, wegen der der König an mich geschrieben hat, also: von dir hängt es ab (?)! Du wirst zu leiden haben (?)! Wenn auch immer ich Zeit hatte, war ich zu Diensten Asur-Mukin-Palca bei ihm und habe sein Antlitz gesehen. Zum Heile des Königs bin ich gekommen! Jetzt möge der Herr, mein König, einen Monat lang..."

### Literatur.

HARPER, Assyrian and Babylonian Letters. Vol. I, London 1892, No. 109. — HOLMA, HARRI, Die Namen der Körperteile im Assyrisch-Babylonischen. Helsinki 1911, S. 23—24. — KÜCHLER, Beiträge zur Kenntnis der babylonsch-assyrischen Medizin. (Assyriol. Bibliothek, Heft 18) Leipzig 1904. — MARTIN, FRANÇOIS, Mélanges Assyriologiques. Recueil de Travaux relatifs à la Philologie et à l'Archéologie Égyptiennes et Assyriennes. Fol. XXIII (1901), p. 156—163. — MEISSNER, BRUNO, Assyriologische Studien II. Mitteilungen der vorderasiatischen Gesellschaft. Bd. IX, 1904. — OEFELE, FELIX, Freiherr von, Ein babylonischer Zahnwurmtext. Mitteilungen zur Geschichte der Medizin. III (1904), S. 221—224. — Derselbe, Keilschriftmedizin. Einleitendes zur Medizin der Kouyunjikcollection. Mit 3 Tafeln. Abbh. zur Geschichte der Medizin. Heft III, Breslau 1902. — Derselbe. Über Behandlung des Zahnschmerzes bei den Babyloniern. Verhandlungen der Gesellsch. deutscher Naturforscher und Ärzte. Breslau 1904, S. 74 u. 75. — THOMPSON, R. CAMPBELL, The Devils and Evil Spirits of Babylonia. Vol. II, London 1904, p. XIII, XIV f, 136—145, 160—165. — WINKLER, HUGO, Die Gesetze HAMMURABIS, König von Babylon. 2. Aufl. Leipzig 1903. — ZIMMERN, H., Das vermutliche babylonische Vorbild des Pehtä und Mambühá der Mandäer. Nöldeke-Festschrift S. 959—967. Gießen 1906.

## Israel.

Zwischen den beiden gigantischen Kulturen Ägyptens und Babyloniens gelegen, bald von den Heeren der einen, bald von denen der anderen überflutet, früh in Ägypten, spät in Babel in Gefangenschaft gewesen, hat das kleine jüdische Volk sich behauptet wie keines je, ist aber doch in Allem, nicht mit seinem unzerstörbaren innersten Leben auß engste verknüpften, der Spielball hinundher flutender Kultureinflüsse gewesen. Die eminente kultur-, ja menschheitsgeschichtliche Bedeutung des Volkes Israel lag aber nicht auf dem Gebiete der medizinischen Wissenschaft; in dieser stand es unter den Einflüssen der schon besprochenen Entwicklung am Nil und am Euphrat. Aus den Geschichts-, Gesetz-, Kult- und Erbauungsbüchern der alten Juden kann man von Heilkunde, also auch Zahnheilkunde nichts Ernsthaftes erwarten.

Der jüdische rôphé (auch wohl âsjà aus dem Babylonischen) ist allgemeiner Arzt, behandelt innere Leiden, auch geistige, behandelt Augenleiden, muß auch den Zahnarzt spielen, einen Zahn ausbohren und Auskunft geben, warum die Zähne ausfallen. Er ist kein Priester, sondern treibt sein bürgerliches Gewerbe.

Auf schöne Zähne legt der Israelit großen Wert. "Wie eine Schaar Lämmer, die aus dem Bade steigen", so weiß scheinen dem jüdischen Dichter die Zähne der Geliebten und das jüdische Gesetz wertet, wie auch das babylonische die Beschädigung des Zahnes gleich nach der des Auges — Auge um Auge, Zahn um Zahn! "Zähne weißer denn Milch" sind eine Verheißung an die Nachkommenschaft. Ein Priester mit Zahnlücken eignet sich nicht zum Dienst am Tempel. Man vernachlässigt nicht die Mundpflege. Der im Talmud, also in den Tagen des späten Hellenismus und des beginnenden Mittelalters, immer wieder genannte gesem, der Span der zwischen den Zähnen getragen wird, angeblich später auch zur Korrektur der Zahnstellung, ist wohl mehr als das zerkaute Hölzchen zur Zahnreinigung aufzufassen, wie es in fast ganz Asien als Zahnfege gebraucht wird, denn als der freilich auch weitverbreitete Zahnstocher. Vielleicht ist auch beides darunter verstanden worden. Wann er in Gebrauch kam, wissen wir nicht.

Vom schmerzenden, vom angefressenen (kariösen), vom lockeren Zahn ist die Rede. Essig gilt als schädlich für die Zähne, heilt aber Zahnsleischwunden und Zahnverletzungen. Saure Fruchtsäfte sollen Zahnschmerz beseitigen und auch sonst den Zähnen nützlich sein, dagegen der Dampf des Badehauses den Zähnen schaden. Die Zahnextraktion gilt als etwas Entsetzliches, Gefürchtetes. Das "Stechen und

Kratzen" um den Sitz des Zahnes, das im Talmud erwähnt wird, also schon den Zeiten der hellenistischen Mischkultur angehört, bezweckte wohl die Entfernung des angesetzten Zahnsteines.

Gleichfalls der hellenistischen Spätzeit angehörig, also hier eigentlich noch nicht zu erwähnen, ist der "eingesetzte Zahn" im Talmud, den eine Frau sowohl auf der Straße verlieren, als auch aus dem Munde herausnehmen kann, um ihn einer Freundin zu zeigen. Zähne aus Silber und Gold werden erwähnt, auch ein Holz-Zahn. Wir werden noch sehen, daß all dieser hellenistische Zahnersatz nur ein kosmetischer war, und darum verfährt der Talmud auch konsequent im gleichen Sinne, daß er die Kostbarkeiten goldener Zähne unter den "weiblichen Schmucksachen" abhandelt. Sie kommen überhaupt ausschließlich bei Frauen vor, nie bei Männern, bei denen ja jede Art von Putz verpönt war. Angefertigt wird der künstliche Zahn vom Handwerker, hat also mit Ärztlichem gar nichts zu tun. Auch das werden wir noch genauer kennen lernen.

### Literatur.

PREUSS, JULIUS, Biblisch-talmudische Medizin. Berlin 1911, S. 329-333. — NOBEL, GABRIEL, Zur Geschichte der Zahnheilkunde im Talmud. Leipzig 1909 (Diss.).

## Phönizier.

Wir haben bei den Ägyptern schon darauf hingewiesen, daß man diesen wegen eines in Phönizien gefundenen Goldwerkes an den Zähnen die Ersatztechnik in Gold zurechnen wolle. Das könnten die Phönizier nur aus Ägypten gehabt haben, sagte man, da mit dem Zahnbindewerk im gleichen Grabe ägyptische Götterfigürchen als Halskette gefunden worden seien. In Ägypten ist aber bis heute an mehreren Zehntausend Skeletten und Mumien, wie wir sahen, niemals etwas wie Zahntechnik gefunden worden. Wie aber ist das denn mit dem phönizischen Zahnersatzwerk?

RENAN gab 1864 bekannt, daß in einem Grabe bei Saida (dem früheren Sidon) auf der von ihm selbst geleiteten Forschungsexpedition von seinem Mitarbeiter Dr. Gaillardot goldenes Bindwerk falscher Zähne gefunden worden sei, das angeblich an einem Oberkieferstück gesessen habe. Es liegt dabei aber offenbar eine Verwechslung vor. Bei dem heute noch in Paris im Louvre verwahrten Stück handelt es

Phönizien.

sich offenbar um Unterkieserzähne. Daß sie von einer Frau stammen, geht aus der Grabbeigabe einer Halskette hervor. Es handelt sich um zwei rechte Schneidezähne, die, sauber mit Golddraht aneinander gebunden, am Hals der Zähne durch quer von vorn nach hinten durch





b

Abb. 26. Zwei falsche Schneidezähne, durch Golddraht an den rechten Eck- und die beiden linken Schneidezähne und den Eckzahn befestigt. a) Nach RENAN (umgedreht), b) danach hergestelltes Modell. Aus einem Grabe um 300 v. Chr. bei Sidon.

die Zähne gezogener Golddrahtschlingen an einen dreifachen dünnen Golddraht befestigt, der sich um den nebenliegenden rechten Eckzahn, um beide linken Inzisivi und um den linken Eckzahn als sorgfältiges Bindwerk zog (Abb. 26).

Es ist dies das erste Zahnersatzwerk, auf welches wir stoßen, es ist aber keineswegs das älteste; denn dieses Grab bei Sidon stammt spätestens aus dem 4, wenn nicht dem 3. Jahrhundert vor Chr.; wir werden aber noch weit älteres kennen lernen.

### Literatur.

Denneffe, La prothèse dentaire dans l'Antiquité. Anvers 1899, S. 57-61. — GUERINI, A History of Dentistry. Philadelphia and New York 1909, S. 29-31. — RENAN, ERNEST, Mission de Phénicie. Paris 1864. gr. 4°. S. 472 u. 473.

34 China.

## China.

Uralter Überlieferung, mindestens seit dem 4. Jahrtausend vor Beginn unserer Zeitrechnung, rühmt sich das "Land der Mitte" von riesenhatter Ausdehnung und Bewohnerzahl und keineswegs einheitlicher Kulturgestaltung durch seine ganze Erstreckung. Nach antiker Auffassung war es vom Lande der Serer bewohnt, das die feinsten Seidenstoffe herstelle. Chinesischen Kaisern wird in frommer Devotion die Begrundung der Wissenschaften zugeschrieben, auch der Heilkunde, die mit der Pflanzenkunde des Kaisers Shin-Nord 3700 Jahre v. Chr. anhebt.

Neuere Untersuchungen über die literarischen Amange der Zahnheilkunde fehlen. Nach alteren Mitteilungen hatte der alte Chinese zahlreiche Arten von Zahnschmerzen ausspintisiert, verursacht durch Hitze oder durch Kalte. Auch der Zahnwurm spielt wie in Babel usw. eine große Rolle: er tritt bei der Extraktion in die Erscheinung als weiße Wurmehen mit sehwartem Kopfe, die sofort durch Medikamente zu zerstoren sind, sonst werden auch die anderen Zahne krank. Unter den Zahnmitteln tritt fruh, wie es scheint, auch das Arsenik auf. Gut beobachtet ist bei den verschiedenen Jahnschmerzarten, ob der Schmerz durch Warmes oder Kaltes vermehrt wird. Zahnfleischerkrankungen als Folgen anderer Leiden, wie Skorbut, Noma, nach Variola der Kinder und besonders auch bei konstitutionellen Erkrankungen sind bekannt. Sie inhiten meht selten zur Entblistung der Zahnwurzeln und machen so die Jahnextraktion norg. Dar Zahnpflege wie gegen Lahnbeschwerden werden Lahnbul er und verschiedenerlei Mundspolungen emmoblen, darünter auch Harn von Kindern, der im Knabenhann der eleganten Romern als Jahrin tiel wieder auftaucht. Pillen besonderen Artischen bei alleschine in in den entgegengesetzten Gehorgang geschieben werden. Auch Schnenbulver finden bei Zahnschmerken Verweit, ig. das bei Monten iss linke, bei Frauen ins rechte Nichoch je sochhoder auch moras Nachen der Gegenseite geschaupt werden soff. Besond is ist aber die Jahnfeisch lokal zu behandeln durch Leiseibungen und Spellingen, wie denn überhaupt die Mandschleanhaut und Jungenobertlache in der chinesischen Medizin ders : **Atlanten** besondere Beachtung findes

China. 35

bunt in Farben dargestellt wird. Zahnfleisch-, Mund- und Zahnleiden werden besonders mit Pflanzenabkochungen bekämpft, auch mit kleinen Pillen in das Zahnloch; Fortschreiten der Karies wird durch Einreibung eines mineralischen Pulvers zu bekämpfen versucht.

Ein therapeutisches Agens, auf das die Chinesen von jeher große Stücke gehalten haben, ist die Akupunktur, die mit Nadeln und dolchartigen Klingen von sehr verschiedenem Kaliber an 388 Stellen vorschriftsmäßig ausgeführt wird, um Störungen des hydraulischen Mechanismus im Umlauf von Luft und Blut zu beheben. Für den Zahnschmerz werden 26 Punkte als Elektionsstellen angegeben, für Zahnfleischerkrankungen 6; die Hälfte beider liegt am Kopfe, die andere Hälfte ist über den Rest des Körpers, über Ellbogen, Hand, Fuß, Steißbein zerstreut. Am Kopfe liegen die Akupunkturpunkte für den Zahnschmerz an Lippen, Kiefer und Ohrgegend. Auch durch Moxen aus ätherische Öle führendem Holze (Brennklötzchen und -Pasten) sucht man Stockungen zu beseitigen, die in den Säftewegen auftreten.<sup>1</sup>) Auf die ziemlich wilden anatomischen Vorstellungen der chinesischen Ärzte früherer Zeit soll hier nicht eingegangen werden. Kaiser Kang-hi sorgte um 1700 n. Chr. für deren Ersetzung durch europäische Anatomie.

Die Zahnextraktion wurde in Altchina mit hebelartigen Instrumenten ausgeführt, aber erst nachdem man vorher mit Pasten und Pulvern, die in das Zahnfleisch eingerieben wurden, die Zähne gelockert hatte, ein auch in Europa später in ähnlicher Weise stark geübtes Versahren.

Die Japaner, deren wissenschaftliche Kultur völlig auf der chinesischen beruht<sup>2</sup>), lockern den Zahn mit Holzstöckchen und dem Hammer in roher Weise und extrahieren schließlich mit den Fingern. Künstliche Zähne sollen seit zwei Jahrhunderten in Japan aus hartem Holze hergestellt werden, die Vorderzähne aus geschliffenen Kieseln, die Mahlzähne aus Kupfernägeln gebildet. Die Prothesen sollen mittels des Luftdrucks festsitzen. Im Nordwesten Chinas (in Zardandan) fand Marco Polo (1271—1295 n. Chr.) die Zähne der Männer mit einer Art goldenen Belages zum Schutze bedeckt, niemals bei Weibern. Heute sollen in manchen Gegenden Chinas die Zahnüberpflanz an Stelle ausgefallener Zähne in sehr vollkommener Weise geübt werden, wie englische Quellen berichten, doch ist Näheres darüber nicht bekannt. Jedenfalls gibt es heute noch und schon seit längerer Zeit besondere

<sup>1)</sup> Z.B. Brennen der Muskeln des Daumens der gleichen Seite.

<sup>3)</sup> Aberglaubische Zahnbehandlung in Japan (Abzeichnen der Fußumrisse usw.) siehe KIRIWEG.

36 China.



Abb. 27. Chinesisches Aushängeschild, angeblich eines Zahnarztes. (Museum für Völkerkunde in Leipzig.)

Ärzte für Hals-, Mund- und Zahnleiden in China neben früher 12, später 10, jetzt 8 weiteren Sondergebieten der praktischen Medizin, die von besonderen Ärzteklassen betrieben werden.

Alte Bücher über Zahnheilkunde aus China sind bisher noch nicht

veröffentlicht, existieren aber. Als modernes Aushängeschild eines Zahnarztes gilt nebenstehend abgebildetes Plakat (Abb. 27), das auf der rechten Seite unter der Mitte einen an Parulis Leidenden 1) vorführt. Oben ist die Halle des tugendhaften Gehorsams, darunter zwei Kaiser (mit 27 und 7 Gesichtsflecken). Daß der das Schild Aushängende neben den Zähnen auch Kosmetik treibt (und Hautleiden beseitigt), tut die unterste Inschrift zwischen den beiden Gesichtern dar: "Der lachende Helfer läßt die Flecken fortgehen; das geheimnisvolle Gesetz zieht Zähne."

Ausgefaserte Stöckchen aus besonderem Holze hergestellt, wie auf der nebenstehenden Abbildung (Abb. 28) nach den Originalen in Originalgröße dargestellt, manchmal auf der anderen Seite zum Zahnstocher zugespitzt, sind heute in China als Zahnfegen im Handel, wie sie jetzt im ganzen Orient bis in japanisches Gebiet in Brauch sind, ohne eigentlich außerhalb Chinas einen Handelsartikel zu bilden. Auch Zungenschaber sind im heutigen China weit verbreitet, wie denn die Mundpflege im "Reich der Mitte" auf beachtlicher Stufe steht 2), auch an Zahnpulvern kein Mangel ist. Bei den Mahlzeiten wird dünnes Betelwasser zwischen den einzelnen Gängen herumgereicht, das den Geschmack der Abb. 28. Zwei im Handel kauflich vorher genossenen Speisen völlig fort-

chinesische Zahnputzhalass.

nimmt, ohne ihn für den kommenden Gang irgend herabzusetzen der Diätetik spielt die Rücksichtnahme auf die Zähne schon bei I

- 1) Beischrift; "Bringt das Zahnweh gum Stillstand".
- 2) Vielfach freilich mehr Schein als Wirklichkeit (s. Voncustievan )

studium, ust die 24-22 in Din deine benehtenswerte Rolle. So so die 25. december grouet Menge gen sein, die Zähne zersteren uswalle stocker aus Metalle meist Silber innt man stets an den präch-

tigen Bebrauchsgehangen der de nesischen Damenwelt, eine deren dwei aus dem Liggigen Museum für Villegengeben lasse — ein Beitruch wie er in dahlere des Konuren uns immer der Schapenen specifisch und der Donesen ist daran der die ein Lungenschüben

ongle our man das über 

Astro Mel kande und 

Franzoschen mit- 

Franzoschen zugeständen 

Laufes auf einen 

Laufes auf einen 

Laufes auf Median 

Laufes auf Assprens 

Laufes aufer im 

Laufes auf auf bis 

Laufes auf auf bis 

Laufes auf auf bis 

Laufes auf auf bis 

Laufes auf aus 

Laufes auf auf 

Laufes auf



Sit uium Anflag Viiumisma Nollin Sit viis im den Limiusenden Limiusen viin Lisi im lieutigen

## Altamerika.

Einen Blick nur in das vorkolumbische Amerika! Eine geistige Bewegung der letzten Jahrzehnte, wenn auch von geringer Breite und Kraft einstweilen, sieht in manchen Kulturerscheinungen des vorkolumbischen Zentralamerika Zusammenhänge mit der Morgenseite der alten Welt, wenn auch nicht mit Japan und China, so doch mit den weit ferner liegenden Gebieten Mesopotamiens. Manche Anklänge sind wirklich in die Augen stechend, doch die Verbindungswege noch dunkel, während japanisches Hinübergreifen (längs der Aleutenkette) nach Amerika vor dessen Entdeckung von Westeuropa aus wohl un-



Abb. 30. Tonfiguren mit Nasenpflock aus Guatemala (nach SELER, verkleinert).

abweislich ist. Weiter südlich mögen die Meeresströmungen ostwärts mitgewirkt haben.

Für das zahnkundliche Gebiet ist Zentral- und Südamerika abgeschlossener Kulturkreis, von dem es heißt, daß im Lande der Azteken die Mundpflege wenig zu wünschen ließ, ebenso die Nahrungsmittelhygiene. Zahnverstümmelungen sind in frühamerikanischen Kulturen weit verbreitet (s. u.). Auch zeigt das reiche Bildwerk der mexi-

kanischen Codices vielfach den Nasenstab, der durch die durchbohrte Nasenscheidewand gesteckt wurde, meistens dünn und spitzig, also den Alveolen der oberen Schneidezähne kaum gefährlich. Betrachtet man aber Tonfiguren, wie die beiden vorstehenden aus Guatemala (Abb. 30), so sehen wir hier die gleichen Gefahren und können auf die gleichen Folgen mit voller Bestimmtheit rechnen wie bei Ostafrikanern (vgl. Bild 4 im ersten Abschnitt, S. 4).

Gegen Erkrankungen der Mundschleimhaut, üblen Mundgeruch bot die reiche Pharmokopoe pflanzlicher Mittel willkommene Hilfe; Skarifikationen des Zahnfleisches werden überliefert, wie sie K. FR. PH. v. Martius noch im vergangenem Jahrhundert bei den Urbewohnern Brasiliens bei langwierigen Zahnschmerzen von einheimischen Ärzten (Pajés) geübt fand. Die Zähne wurden durch Zahnpulver vor Erkrankungen zu bewahren versucht. Die nicht allzu häufige Zahnkaries war man durch Kauen von Plumbago scandens L. (tlepatli), indischen Piments (chilli), am Fortschreiten zu verhindern bestrebt. Pflanzliche Mittel gegen den Zahnschmerz sind in großer Zahl überliefert, meist Wurzeln, in deren Anwendung die Volksmedizin allenthalben ebenso erfinderisch wie erfolgsarm genannt werden kann. Beachtungswerter sind die hygienischen Ratschläge, welche uns von den alten Azteken überliefert werden: man solle nicht zu heiß essen, kein kaltes Wasser direkt auf warme Speisen folgen lassen, sich nach der Mahlzeit die Zähne reinigen und Speisereste, die zwischen den Zähnen sich angesetzt haben, mittels eines Hölzchens herausnehmen. Zur Vermeidung des Zahnsteins solle man die Zähne mit Kohlenpulver abreiben und mit Salzwasser nachspülen. Als Zahnfege wurde die Wurzel von tlatlaucapatli verwendet, die die schwarzen Zähne wieder weiß macht. Auch hier wird Menschenharn als Zahnreinigungsmittel genannt. Zahnstein soll mechanisch entfernt und mit Alaun, Salz, Piment und Cochenille verhütet werden. Ob das alles wirklich präkolumbische Volksmedizin der Azteken ist, dürfte nicht einwandfrei feststehen.

Vom Zahnersatz bei den Inkas verlautete schon früher. Beweise waren für mich nicht zu erlangen. Im Jahre 1913 kam aber die Kunde, daß Prof. Marshall Seaville, Archäologe an der Columbia-Universität, im westlichen Ekuador Schadel gefunden habe, älter als die Zeiten der Inkaherrschaft, an denen Gebisse, Goldkronen und Goldplomben in ausgezeichneter Arbeit zu sehen seien. Nachprüfung an der Originalveröffentlichung, die mir Herr Garrison von der Surgeon Generals Library in Washington ermöglichte, ergaben aber, daß es sich ausschließlich um Zahndekorationen handelt, die mit den Verstümmelungen auf einem Blatte stehen. Gezähnte oder anders stilisierte Zurechtfeilungen

Altamerika. 41

kommen an ausgegrabenen Schädeln Mexikos im Osten und im Westen vor (Azteken, Mayas, Taraskos), desgleichen in Honduras, auf dem Isthmus, in Ekuador, Bolivien und dem nördlichen Argentinien. Verzierende Einlagen von Türkis, Obsidian, Jadeit, Hämatit finden sich in Knöpfchen- oder Scheibenform in den oberen Schneidezähnen in Mexiko einschließlich Yukatan. Besonders sauber sind die Goldeinlagen in die Schneide- und Eckzähne an alten Schädeln aus Ekuador ausgeführt, bald in Rundscheibchen auf der Mitte der Vorderfläche, bald am Rande und denselben wohl auch eine Spur über-

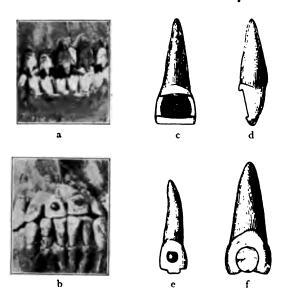

Abb. 31. Verstümmelte und verzierte Zähne
a) zurechtgeseilte aus Alt-Yukatan, b) mit Jadeit-Einlagen aus Altmexiko,
c und d) mit eingesugten Goldstreisen aus Alt-Ekuador, e) zurechtgeseilte
und mit Jadeit eingelegte aus Alt-Honduras, f) mit Goldscheibeneinlage aus
Alt-Ekuador (nach SEAVILLE).

ragend, bald in queren Blättchen über die Mitte der Vorderfläche aller Schneidezähne und der Eckzähne in durchlaufender Reihe eingefugt (Abb. 31).

Bei den Qiché (Kitschée) in Guatemala versichern die einheimischen Zahnärzte — der Arzt heißt Ahcun (Achkun), "der Mann des Verborgenen" —, daß sie den Wurm aus dem kranken Zahn entfernen, Zähne ausziehen und neue dafür einsetzen, das bis zu den Augen geschwollene Gesicht heilen und Knochen wieder vereinigen können, immerhin einige Vielseitigkeit der Zahn- und Kieferchirurgie und -Medizin.

#### Literatur.

Figure Francisco A., Historia de la Medicina en Mérico. Tomo I, Mérico 1886, S. 115-117, gr. 11. — Martius, K. Fr. Ph. v., Das Namrell, die Krankheiten, das Arminn und die Heimittel der Urbewichner Brasiliens. München, ohne Jahr, 122. — Padwa, Hermann, Alimbianische Mehrin der grücke Transman. Zischr. 6. Ethnoorge, NANII 1800. S. 352-54. — RAFFITA, LOUIS FR., La Médecine chez les Moneines prendombiens. These, Paris 1000. — Seaville, Marshall, H., Precolumbian Lementary of the Teeth in Echador. With some account of the occurrence of the custom in other paris of North and South America. Min vollständiger Literaturussummenstellung sen 1862. — American Anthropologist. Vol. 15. No. 5. Juli—Sept. 1913. p. 377—394. Mit & Tabili in a Ternahalidingen. — Schrifter Hermann. Der Kinstliche Deformation des Grosses. Erlanger Desertation. Berlin 1808. 123 S., mit midreichen Abbildungen. Eric der Arschlid des Druckes dieses Brühes in erlangen vermicht, desgl. die Ausgabe Greis vol. 306. 41. mit 25 Fk., und 3 Tabili Verforbendruck.

----

# II.

# Alfindien.

Mit der indischen medizinischen Literatur treten wir in eine neue Schicht heilkundlicher Bestrebungen ein, die wir bei Juden und Phöniziern in deren späterer Entwicklung wie bei China schon flüchtig berührt haben. Die arische Kultur der alten Inder stellt im Wissenschaftlichen eine Überschichtung der altbabylonischen dar; die Gesetzbücher und der Veda sind aber aus dem Gedankenwerk des Volkes der Indo-Iranier selbst entsprossen.

Das Gesetzbuch des Manu gibt Anweisung, nach der Mahlzeit den Mund zu spülen. Wasserschlürsen stellt überhaupt eine wichtige Reinigungsmaßnahme für den Gesamtkörper dar. Wer körperliche Reinheit begehrt, soll dreimal Wasser schlürfen und sich dann zweimal den Mund wischen. Wassertropfen, die vom Munde niederfallen, ohne dabei ein Glied zu treffen, machen einen Mann nicht unrein, auch ein Schnurrbarthaar nicht, das in den Mund eindringt, auch das nicht, was den Zähnen anhängt. Der Mund einer Frau ist immer rein. Auch wenn man schon rein ist, soll man nach dem Schlaf, nach dem Essen, nach Niesen oder Spucken Wasser schlürfen. Verboten ist es, die Fingernägel zu kauen oder zu zerbeißen. In einem aphoristischen Regelbuch aus den Veda-Schulen, das sich nach Vischnu nennt (l'išnusmriti), handelt das ganze 61. Kapitel ausschließlich von der vorgeschriebenen Beschaffenheit des Zahnputzhölzchens, von verbotenen und erlaubten Baumarten, Stellung der Zweige nach der Windrichtung, Kleinfingerspitzendicke, Länge des Stöckchens, stillschweigender Gebrauch vor Sonnenaufgang, vorsichtiges Weglegen auf eine reine Stelle, niemals Brauchen bei Neu- und Vollmond.

An wirkliche Mundhygiene ist bei alledem nicht eigentlich gedacht, so wenig wie bei verwandten Verordnungen z. B. semitischer Völker. Ausdrücklich scheinen aber die folgenden beiden Manu-Sprüche Hygienisches im Auge zu haben:

IV, 151. Fern von seiner Wohnung laß ihn den Harn entleeren, das Wasser ausschütten, mit dem er seine Füße wusch, und sein Badewas

4.4 After hen.

ind IV is a Frih am Morg-n lad dun seinen Stinlgung entleeren seinen Körper schmikken, sich dalten seine Zähne reinigen. Augenvasser an venlich und die Gitter vereiren.

Sie heilst es denn auch in dem au therapeutischen Abschnitt des Chilotsa-Sthana der Susnuta Samhna im dal Kapitel über Mindbigiete

Mais so, frus am Morgen ausstein und som ile Zähne bürsten. Die Bartichtere Banta-Kasita son aus einen fristien, nicht vormiterfreisenen Dweig eines Baumes der Stradiks chie Knoten in ihren Eigenschaften und Geschmank des Hores so der Jahresten und ien worste henden Eigenschaften im Tem erament des Bouren ien eruspreihen und ihrer ausmitzerenden ohneren, stehen vorste henden siehe Alfaben werten, die John siehen seiner seinen istimmerkenden auch Afraban verten. Die velchen und Afraban die Bouren Afraban Morsten dem Bantreinung Basten am Honighoppe ermen Freche und Tempo Deman und Som ders wermenden. Verschaften dem Den vorsten der verten der verschaften dem Bantrein dem gemeben werden, der bantrein der verschaften vor Bei vorsten der Vorschaft und man das Zahnfeisch nicht er eine Geroche vor vorm der ein den schiebt ten Geroch und die Voren geschen den Kopfan der greich und der Stalleim Apfär de konkrinka dus dem Kopfen.

Flore for Large of heret, stored to a at the Zihmen. In Lypen of Here form balmen kutha sing over an Stomatics of the Foreign Stomatics. Single-end bit received. Verdauungs-stored from the Stored Flore form the Stored Large manner. The Stored Large manner for the Stored Large manner for the Stored Large form the Stored Large form. The stored Large form the Stored Large form. The stored Large form the Stored Large form the Stored Large form. Some stored Large form the Stored Large

Kut en gehalt in een veel eegen hoer een kelektien im 1. Abselhe te Satinstin in deer vlaa aka Sool to gaar een eke linweisungen aber. Ar endang de eendang en aan eenste grenorien in stechendschmeekenden inder bittere elektie een voorlike kontrolle noor, ahnbürste, zweimal am Tage ente Verhalt ee voordaalte keit een en angen.

Encorate v

Emplesson de la la come de la composition del composition de la composition della composition de la composition de la composition de la composition de la co

Altindien. 45

obigen Metallen auch Kupfer, Zinn, Blei und Eisen als Material empfohlen und gebogene Form mit stumpfen Rändern.

Wir haben mit dieser Wiedergabe der Lehren der zwei wichtigsten altindischen ärztlichen Autoren über Zahn- und Mundpflege den Leser mitten in indisch-medizinisches Denken eingeführt; er hat dadurch gleichzeitig zwei wichtige Namen kennen gelernt von zwei hervorragenden ärztlichen Autoren. Wir sind damit in eine andere wissenschaftliche Sphäre eingetreten als die bisher geschilderte, in der es nur Erfahrungswissen einer geschlossenen Kaste von Ärzten, meist Gliedern einer Priesterkaste gibt. Hier steht der denkende Arzt und Forscher zum ersten Male hinter seinem Werke, wie wir es bei den Griechen und in aller Folgezeit, wo wirkliche medizinische Wissenschaft ist, antreffen werden.

Nach den neuesten Forschungen sind die beiden großen altindischen Autoren Atreva (im Westen) und Sušruta (im Osten) ins 6. vorchristliche Jahrhundert zu setzen. Von Atreva, dem halb sagenhaften, ist nichts direkt auf uns gekommen, während wir von dem großen Arzt und Chirurgen Sušruta ein umfängliches Werk besitzen, die Sušruta Samhità, das zwar sicher stark überarbeitet ist in 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Jahrtausenden seit seiner Urabfassung, uns aber doch einen äußerst wichtigen Blick in die älteste medizinische Wissenschaft Altindiens tun läßt. Fast ebenso wichtig, wenn auch aller Chirurgie bar, ist die Charaka Samhità aus dem zweiten Jahrhundert unserer Zeitrechnung. Etwa zweihundert Jahre später ist das Bower-Manuskript auf Birkenrindenstreisen geschrieben (s. u. Abb. 32), das den Charaka stark benutzt (350—375 n. Chr.), und rund 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Jahrhundert nach Charaka ist der bedeutende Arzt Vächhata anzusetzen, der hauptsächlich auf Sušrutas Lehren beruht.

Die eigentliche Zahnheilkunde des Sußruta findet sich theoretisch im 16. Kapitel des pathologischen Abschnittes (Nidana Sthana) und praktisch im 22. Kapitel des Therapeutischen Abschnittes (Chikitsita Sthana). Er unterscheidet 65 (67) Munderkrankungen, davon 15 die Zahnwurzeln, 8 die Zahne selbst befallen. Als Erkrankungen der Zahnwurzeln werden besprochen der Skorbut (sitäda) aus lokaler Regeneration von Blut und Schleim (kapha), Zahnfleischschwellung aus ahnlicher Ursache, Zahnfleischentzündung mit blutiger Eiterung aus lokaler Blutverschlechterung, Alveolarabszeß, veranlaßt durch gleiche Ursache wie der Skorbut, Zahnlockerung mit brandiger Zahnfleischentzündung aus Störung der Grundsäfte (dosa) des Körpers Galle und Schleim, Aufspringen und Bluten des Zahnfle

and other character Latinies-Memining mr inem Geruit. Tercharm other sometime Beschriftenber für Blur mit Gelle. Zeintwarter; mit je medikansoner Liebur des Latiniesmes schmerzbeiter Danischus der Fessierbandes und Latinisch.

on the Lanner velocity from the Lanny et and vertically form the Court of the Court of the Military and Court of the Court

Dat vern es handen son hier um eine viörligereimete systemat sone Datte der, die Brodd einen bestimmtet ganvologischen Theorie-Zon einer Male trim dem Leser ein voraucher vissenschaftlicher Veruut der Brühelung und Sonderung der anandraften Erscheinungen entgegen.

Therepeals in with the Carry and extrangent Gingivitis s. 1. hatemaehara Masispaling ma Abrothing van Ingrier. Seni, Myrobalanen und Cypierus rittunda und Karapiasmichung mit dergleichen Pfiannen angeraten. Spillmintel sin besoniers auch Hong. Butter und Zurker unter husatten von Pflantenabkochungen auch von Milch. Daneben verden Brech- und Abfahrmmel in manchen Fallen für nutzlich gehalten, lokale Skanfikationen, selbst Ausschneiden des entarteten Zahnfleisches und Wegnahme des Jahnes und nachheriges Brennen mit Gluheisen. Vor dem Ausziehen ist, wenn notig, das Zahnfleisch zu spalten und lostulisen. Auch bei Eistelbildung ist außer dem Spalten des Ganges der lahn zu mehen, wenn er nicht im Oberklefer sitzt. Zahnentfernung und Herausn ihme etwaiger Knochenstucke ist unvermeidlich, will man nicht Übergreifen der Entzündung auf den Kiefer in den Kauf nehmen. berkiefernahne soll man nicht extrabieren, auch wenn sie selware sind, wegen der Gefahr abundanter Blutung, die zu Piblindung, Far a naralyse oder Krämpfen führen kinnen. Im Oberkieler sell man also angli lockere Zähne sitzen lassen und sieh mit Spalinnjen esw. bei ellen Bei Erkrankungen der Zahne selbst sind Olspulungen, Genus weicher Speisen, Schnupfmittel zu empfehlen. Der Lahnstein ist zu einternen, ohne die Wurzeln zu schädigen. Der Wurmzahn ist zu bahen. Eiter zu entfernen, Nasenspülungen und Gurgelungen vorzunehmen und Diat zu beachten. Altindien. 47

Ist der Zahn lose, ist er herauszunehmen und das Loch zu kauterisieren. Bei allen Zahnleiden sind saure Früchte, kaltes Wasser, trockene und harte Nahrung und das Bürsten der Zähne zu meiden.

Der keine Chirurgie vortragende Charaka bringt gleichfalls entwickelte pathologische Anschauungen auf Grund der indischen Säftelehre. Es handelt in der 26. Lektion der Chikitsasthana von den Munderkrankungen, wobei auch Lockersein der Zähne und Ausfallen derselben, Hohlwerden, Würmer an den Zähnen, also Karies, übeler Mundgeruch erwähnt und Öle, Abkochungen und Pasten empfohlen werden.

Sehr genau ist der Zustand der Zähne bei allen krankhaften Zuständen des Gesamtorganismus und seiner wichtigeren Organe beobachtet und berücksichtigt, desgleichen die Zahn- und Mundpflege bei



Abb. 32. BOWER-Handschrift, Blatt 16 Rückseite. 2/8.

fieberhaften Zuständen. Öl als Mund- und Gurgelflüssigkeit gilt Ch. als besonders gutes Präservierungsmittel für die Zähne. Vergiftungserscheinungen durch vergiftete Zahnhölzchen werden beschrieben.

Genaue Beobachtung des Zustandes zahnender Kinder und Überwachung dieses Zustandes durch den Arzt trifft man bei Sußruta und Vägbhada.  $^1$ )

Im sog. Bower-Manuskript, das 1890 im chinesischen Turkestan von Leutnant Bower, auf 51 Birkenbastblättern um 350 n. Chr. geschrieben, erworben wurde, finden sich auf der Rückseite des 16., leider ausnahmsweise verstümmelten, Birkenbastblattes (Abb. 32<sup>2</sup>) 6 Formeln zur Kur des Zahnschmerzes:

Asche von Momordica Charantia auf der Innenseite der Zähne einreiben.

<sup>1)</sup> Vgl. JOLLY S. 68f.

<sup>2)</sup> Die unbeschädigten Blätter haben gleiche Höhe, sind aber mehr als doppelt so breit.

Turne Inver Euremi mi Hong mi Essa gensmi mi en Langennen sasen Flore mi mismer Euremi in esemen varen sen si Francesia

tieser und Gestreich Disserviser is Bantoning Gesem Sen angem Peter Stoven auch ihr wester im San

nar- or her colorina analazione rimologie viesto. Salo en termo rellavenas Portenia Bescrim Minispleti.

out of the self-time in Versen settinguistings, has been for a construction operation of femous court, enhance on femous function of the Gire for antique courties. Es sont one sentiatings bearing des to the law one contact we have also formings. Regal of and the common tracks with the law of femous of frage.

Officier of tham of the pest to some be Table peren Hitte common to the some of the series were Hittes have known to the series of the series and the both the some Table some that some the Soft that ber emphablished both the Somethia better of the somethials as we derived a direct Like entirely of House the Constant of the Like entirely of House the Constant of the Somethial Series of the Somethia of the Somethial Constant of the starke wither and the series of the somethial than the series somethial that the Somethian Also the person so Form dessection Kapaliki and the Somethial Constants of the Somethials of the So

Vin der die nehm knich des erfahrenen Grirungen heur es. VL 22':



Min beinen anden Bemühunte der erreinen stark schmerteilte blaim aus auch wenn
er sein fest sintt nachdem er
betreiten in der (Wurzel
gen blaimfelstig gelist hat,
mit eine beinen Zahne oder
teilt er den Lahn hinausblaim sill man den
hinn sill min asserspülen."
Auch sint sahnen der Kinder

If the uniterstisches Basrelief to a figure of the remnerts wor Chr. aus to state the content Riesen dar, the content as goldlange im Munde stood, with a deren ihm ein

Ellefant, der daver gespannt ist, einen alle seht. Anen streicheln den Patienten, leiten Junge und Fletanten "Abb. 33".

Altindien.

Als Dantas'anku wird im medizinischen Sanskritwörterbuch (Calcutta 1894) ein spitzes Instrument bezeichnet, das ich nach Bhagvat Sinh Jee abbilde 1) (Abb. 34a), zum Entfernen des Zahnsteins. Daneben

wird in dem gleichen Wörterbuche auch ein viereckiger Zahnschaber dantalekanenu aufgeführt zum Abkratzen des Zahnfleisches und eine Zahnzange dantapātanayantra, mit einer Spitze (Faßende) wie ein Pfeilschaft.<sup>2</sup>) Zum Zahnziehen soll auch ein badisa, eig. Fischhaken genanntes Instrument gedient haben, das Jee abbildet (Abb. 34b). Im allgemeinen decken sich die Angaben des med. Sanskritwörterbuchs über Zahnerkrankungen völlig mit den oben angegebenen des Sušruta, ebenso wie die Angaben der Ars coeundi des Kamasutram (S. 61) über die Morgentoilette des indischen Liebeskünstlers: "Zähne geputzt, nachdem er das zum Reinigen der Zähne dienende Holz gekaut hat", mit dem



Abb. 34. Zahnschaber und Zahnhaken.

oben Mitgeteilten. Ein Zahnholz muß nach dem buddhistischen Kanon jeder Mönch haben, der im übrigen nur sehr wenig besitzen darf. Blaufärben der Zähne soll bei den verheirateten muhamedanischen Frauen in Madras üblich sein.

Von Zahnersatz ist in altindischer Medizin nichts bekannt. In Guerinis History of Dentistry veröffentlicht aber deren englischer Übersetzer auf S. 30 Zahnersatzarbeiten moderner einheimischer Hindu-Zahnkünstler, die hier unter Abb. 35 wiedergegeben seien und fast





Abb. 35. Elfenbeinzähne mit Golddraht befestigt; neuzeitliche Ersatztechnik von Hindu-Zahnärzten.

mit dem oben mitgeteilten phönizischem Bindwerk identisch sind. Rohe Elfenbeinzähne mit Golddraht an die benachbarten Schneide-

SUDHOFF, Zahnheilkunde.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Das gleiche Bild auch in der Sushruta-Übersetzung des Bhishagratna. Tafel III, und bei Girindranath, Tafel LXXV. — <sup>2</sup>) Über die Form der altindischen Zahnzange ist noch kein sicheres Urteil zu gewinnen.

und Eckzähne besestigt. Die Stützzähne sind später durch Alveolarerkrankungen gelockert worden. Die beiden Bindwerk-Stücke hat
ein englischer Zahnarzt in Indien in einem Jahre aus dem Munde
seiner Patienten entsernt. Von silbernen Hülsen, die in Tibet zum
Schutze abgebrochener Zähne über diese geschoben würden, berichtet
Heinrich Laufer unter Vorbehalt (I. S. 38).

#### Literatur.

Bhagvat Sinh Jee, A short history of Aryan medical Science. With ten Plates. London 1896. — Bühler, G., The Laws of Manu, Translated with extracts from seven commentaries. Oxford 1886. — Charaka-Samhita translated into english, published by Avinash Chandra Kaviratna. Calcutta (bis heute sind 66 Lieferungen erschienen. die 9 umfangreichsten von 11 Sthanas enthaltend), vgl. bes. S. 1755—1760. — Cunningham. The Stupa of Bharhut 1879. — Hoernle, Rudolf, The Bower Manuscript, facsimile Leaves, Nagari transcript.. translation with notes. Calcutta 1893—1912, Fol. — Das Kamas ütram des Vätsvavana... übers, u. hrsg. v. Richard Schmidt. 2. Aufl. Leipzig [1900]. — Jolly, J., (Indische) Medizin, Grundriß der Indo-Arischen Philologie u. Altertumskunde, III. Band. 10. Heft, Straßburg 1901, (bes. S. 117/18). — Laufer, Heinrich, Beiträge zur Kenntnis der Tibetischen Medizin, I. Teil, Berlin 1900. — An english translation of the Sushruta Samhita... edited... by Kaviraj Kunja Lal Bhishagratna. 3 Volumes, Calcutta 1907, 1911 und 1916, 8" (Vol. II, p. 101—105, 463—468 u. 480—483). — The Institutes of Vishnu translater by Jolly, Oxford 1880. Kap. LXI, p. 196—198. — Wise, T. A., Commentary on the Hindu System of Medicine. Calcutta 1845. — Girindranath Mukhopadhyava, The surgical Instruments of the Hindus. 2 Volumes, Calcutta 1913, 14. (Ohne erhebliche Bedeuturg.)

• • .

5 I

## Hellas.

An den Küsten Kleinasiens, auf den ihnen vorgelagerten und weiter ab übers ägäische Meer zerstreuten größeren und kleineren Inseln und Inselgruppen, sowie auf dem tief durch Meereseinschnitte zerspaltenen Festlande der östlichen Halbinsel Südeuropas hatten sich, von Norden kommend, die Stämme der Hellenen im zweiten vorchristlichen Jahrtausend und zu Beginn des ersten niedergelassen und an die Kultur der Pelasger und Vorderasiaten, der Phönizier und Ägypter anknüpfend, eine eigene Kulturblüte zu entfalten begonnen, die schließlich in Kunst und Wissenschaft alles Vorhergehende und das meiste Spätere sast völlig in den Schatten stellte. Griechische Denker und Beobachter nahmen das von Babel und dem weiteren babylonischen Kulturkreis auf ärztlichem und naturwissenschaftlichem Gebiete an Beobachtungen und Erfahrungen Gesammelte eifrig auf und fanden beizeiten auch schon Anknüpfungen nach Ägypten hin. In der frühen Kunst der Hellenen hat man auf Kypros, Rhodos, Samos Beeinflussungen von Osten her nachweisen können. In der Natur- und Menschenbeobachtung wird das nicht weniger der Fall gewesen sein als in der Kunst, für die das Griechenvolk ja eine so unvergleichlich hohe Eigenbegabung mitbrachte. Auf diesen östlichen Gedanken- und Beobachtungssubstraten trieb und wucherte nun Hellenisches, das in dem naturphilosophischen Denken des Ioniertums im Wetteiser mit dorischem Siedlertum etwas Einziges schuf, das fast alle Denkmöglichkeiten für Jahrtausende vorwegnahm und in fortgesetzter Naturbeobachtung schließlich eine Wissenschaft von der Natur auf physikalischem und biologischem Gebiete erstehen ließ, die die Welt von Dämonen befreite und naturgemäße Erklärungen für alles irdische Geschehen fand, die als Naturgesetze die irdischen Zusammenhänge der Erscheinungswelt enthüllten. Auch mit medizinischem Forschen und medizinischen Ergebnissen ist dies frühgriechische Naturdurchdenken und Naturbeobachten innigst durchtränkt, was auch die Zahnbiologie und Zahnpathologie unweigerlich in seinen Forschungskreis zog.

Neben dieser allmählich entstehenden Heilwissenschaft höchsten Gepräges lief von frühe an alteingewurzelter völkischer Heilglaube einher.

: •

Als Heilheros und schließlich Heilgott erlangte neben den uralten Trophonios, Amphiaraos, Amynos usw. schließlich Asklepios neben seinen heilmächtigen Söhnen Podaleirios und Machaon, neben seinen heilenden und gesundheiterhaltenden Töchtern Hygieia, Panakeia, Epione hervorstechende Bedeutung. Feierliche Tempelhallen nahmen die Heilung Suchenden auf, wo ihnen im Schlase oder durch Priester-



Abb. 36. Zahndonar aus Carnuntum.

ausdeutung ihrer Träume Heilung gespendet wurde. Weihegaben und Weihinschriften in dem Tempel berichten uns heute noch von dieser Tempelmedizin der alten Griechen. Auch die schmerzhaften Zahnleiden sind darunter zu finden, wie ein Zahndonarium (Abb. 36) aus einem späteren Heiltempel dartut, die um ihrer Kleinheit willen wohl vielfach zugrunde gingen (oder übersehen wurden), während Arme, Beine, Brüste, Genitalien, Rümpse usw. selbst mit Inschriften der Bitte oder des Dankes versehen, in großer Zahl erhalten sind.

Tempelmedizin und ihr verzerrter Schatten, die Zaubermedizin, haben also bei dem gottbegnadeten Hellenenvolke eine ähnliche Rolle gespielt wie bei allen früheren und späteren Kulturvölkern, auch bei anderen Indogermanen.

Wichtiger bei weitem ist aber deren Überwindung und an deren Stelle die vernünftige Erfahrungsheilung, wie wir sie bei dem griechischen Adel schon früher finden. Dem frommen Sinn geistig hochstehender Griechenkreise, wie wir sie in den homerischen Gesängen des 9. Jahrhunderts v. Chr. lebenbig finden, ist alles Kranke schon ein Naturgemäßes, mit einfachen natürlichen Mitteln zu Behebendes, in das die Götter nur in seltenen Ausnahmefällen helfend, rettend eingreifen. Es fällt das schon berührte Wort:

"Ein heilkundiger Mann wiegt viele andre an Wert auf."

Dieses naturgemäße Denken, das in den homerischen Gedichten herrscht, wird durch ständiges Rezitieren dieser Gesänge schließlich zur Grundanschauung des ganzen Volkes. Der sich zielfroh weiter entwickelnde Ärztestand sammelt und sichtet seine Erfahrungen in lehrenden, forschenden und Kranke heilenden Ärzteschulen an den östlichen Küsten des Mittelmeeres in Kyrene, Rhodos, Kos, Knidos und mehrfach anderwärts, in Kos besonders in räumlicher Verbindung mit Heilwallfahrten, mit Körperschaften von Priesterärzten. Trotzdem der Heilkult nicht die Geburtsstätte für die wissenschaftliche Griechenmedizin geworden ist, wie wir deren altesten Niederschlag in dem

koisch-knidischen Ärztekorpus heute noch vor uns haben, das unter dem Namen des großen koischen Arztes Hippokrates II (ca. 450 bis 370 v. Chr.) uns überliefert ist.

In diesem ältesten erhaltenen griechischen Ärzteschristwerke, dessen Abschluß rund ums Jahr 400 angenommen werden kann, nimmt das Zahnärztliche schon einen weiten Raum ein und steht schon auf einer sehr beachtenswerten Höhe. Die wirkliche Beobachtungsmedizin setzt ein; vorschnelle Verallgemeinerungen bleiben bei dem Bedürfnis nach Gewinnung leitender Gesichtspunkte freilich nicht aus. Das beweisen schon folgende beiden Sätze aus den "Epidemien", in Büchern, die vielleicht nicht von Hipporrates selbst stammen:

Langlebige haben überzählige Zähne (II, 6). Spitzköpfige haben teils einen starken Nacken.. teils leiden sie an Kopfschmerzen und Ohrenfluß. Bei letzteren ist der Gaumen hohl und die Zähne stehen unregelmäßig (VI, 1. 2.)

Allgemeingültig ist ein dritter Satz noch heute:

Bei welchem ein Knochen aus dem Gaumen abgegangen ist, sinkt die Nase mitten ein, bei welchem aber [ein Knochen abging], wo die Zähne sitzen, plattet sich die Nasenspitze ab (VI, 1.3; IV, 19).

Doch nicht immer werden sofort Schlüsse gezogen; vielfach wird nur eine schlichte Beobachtung aufgezeichnet:

Die Gattin des Aspasios hatte heftige Schmerzen am Zahn und der Kinnlade. Durch Spülen und im Mundhalten von Castoreum und Pfeffer bekam sie Erleichterung (VII, (14);

oder:

Bei dem Sohne des ATHENADES erkrankte der linke untere und der rechte obere Zahn. Es stellte sich bei ihm am rechten Ohre eine Vereiterung innen ein, als er keine Schmerzen mehr hatte (IV, 19);

oder:

Der fünfte Zahn von den Vorderzähnen aus gerechnet [erster Molar] hat 4 Wurzeln, paarweise in beiderlei Richtung verbunden mit dem Nachbarzahne, am Ende durchweg nach der Innenseite zurückgebogen. Am 3. Zahn [1. Biskuspis] finden sich häufiger Eiterungen als an allen übrigen Zähnen, und die dicken Flüsse aus der Nase und die von den Schläfen ausstrahlenden Schmerzen rühren vorzugsweise von diesem Zahne her. Dieser Zahn ist am häufigsten angefressen (kariös). Der fünfte Zahn hatte in der Mitte einen Höcker, zwei aber an der Vorderseite; der erste kleine Höcker war innen angefressen in der Richtung auf die beiden anderen Höcker. Der siebente Zahn [8.!] hatte eine einzige dicke und spitze Wurzel (IV, 19).

Der Erfahrung entnommene Behandlungsregeln des hippokratischen Schriftenkorpus lehren uns:

Ägyptischer Alaun auf der Höhe der [Zahnfleisch-]Entzündung angewendet wirkt zusammenziehend (Ep. VII, 66);

oder:

54

Wenn sich das Zahnfleisch oder Partien unter der Zunge entzünden, muß man Kaumittel anwenden;

oder:

Was den Zahnschmerz angeht, muß man den Zahn wegnehmen, wenn er kariös ist und wackelt. Wenn er aber nicht wackelt und nicht kariös ist und doch schmerzt, muß man ihn durch Brennen austrocknen; auch Kaumittel bringen Nutzen. Die Schmerzen entstehen aber, wenn unter die Zahnwurzeln Schleim gerät. Zerstört und angefressen werden die Zähne entweder durch Schleim oder durch die Speisen, falls sie von Natur schwach sind und ein Loch haben und schlecht im Zahnsleisch befestigt sind (Leiden 4).

Schleim (φλέγμα, eig. Brand), einer der vier Kardinalsäste der Hippokratiker, ist der allgemeine Entzündungserreger. Da die Zähne nur dann gezogen werden, wenn sie locker sitzen, gilt ihre Entsernung als leicht und nicht besonderer Übung und Anlernung bedürstig. Daher wird im Buche vom Arzte die bedenkliche Lehre vorgetragen:

Zahnzange und Zäpschenzange werden unter die [ärztlichen] Instrumente nicht gerechnet, deren Anwendung der Ansänger besonders erlernen müsse. Mit ihnen verstehe jeder umzugehn, wenn er dazu komme, da ihre Gebrauchsweise leicht und einfach ist.

Stark an volksmedizinische Empirie anklingend finden sich in der Mundkosmetik für die Frauenwelt komplizierte Anweisungen wie die folgende:

Wenn eine Frau übel aus dem Munde riecht, das Zahnfleisch schwarz und schlecht aussieht, so verbrenne man den Kopf eines Hasen und drei Mäuse, jedes für sich (bei zwei Mäusen aber nehme man den Bauchinhalt heraus, Leber und Nieren jedoch nicht), verreibe Marmor in einem Steinmörser und siebe ihn durch, mische dann alles zu gleichen Teilen und reibe die Zähne damit ab, aber auch die Stellen im Munde. Alsdann reibe man mit möglichst schweißiger Wolle nach und spüle mit Wasser. Die Frau tauche aber die schweißige Wolle in Honig und reibe damit die Zähne, das Zahnfleisch und das Innere und Äußere des Mundes ab. Man verreibe aber auch Anis, Dillsamen und zwei Obolen Myrrhe, lasse das in ½ Kotyle Weißwein zergehen, spüle damit und behalte es lange im Munde. Dies tue sie aber häufig und gurgele damit sowohl nüchtern als auch nach den Mahlzeiten (Frauenkrankheiten II, 185.

Bei der ersten Verordnung ist Tierkohle das Wirksame, aber der Aberglaube spielt bei der Wahl der Tiere eine erkennbare Rolle. Der Hasenkopf, das Hasenhirn kehren in der zahnheilkundlichen Volksempirie durch die Jahrtausende immer wieder. Die "schweißige" Schaf-

wolle war im Altertum viel als äußerliches Heilmittel in Brauch. (LIEBREICH hat im Wollfett antiseptische Wirkung festgestellt und daraus sein Lanolin gewonnen.)

Um so mehr befriedigt die gesunde Beobachtung der Hippokratiker bei den Bemerkungen über das Zahnen der Kinder. Z. B.:

Die beim Zahnen reichlich Stuhl entleeren, neigen weniger zu Krämpfen als die wenig entleeren.

Die beim Zahnen Fieber bekommen, haben selten Krämpfe. Die beim Zahnen wohlgenährt bleiben und vielfach schlafsüchtig sind, stehn in Gefahr, Krämpfe zu bekommen. Kinder, die im Winter zahnen, kommen unter sonst gleichen Bedingungen leichter durch.

Nicht alle, die beim Zahnen in Krämpfe verfallen, sterben; viele werden auch gerettet.

Bei Kindern, die beim Zahnen husten ("über die Brust zahnen"), dauert es länger und sie magern stärker ab.

Wenn es beim Zahnen stürmisch hergeht, vertragen die Kinder bei sonst zweckmäßigem Verhalten das Zahngeschäft besser.

Glanzleistung der Hippokratiker und mit größter Wahrscheinlichkeit dem Altmeister selber angehörig, ist die Behandlung der Kiefer-

frakturen und der Kieferluxation im Buche von der Einrichtung der Gelenke, dargestellt in den ausführlichen Kapiteln 30—34 dieses Buches, die Wort für Wort die hohe Meisterschaft des Chirurgen zeigen, der 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> nachfolgende Jahrtausende im Grunde allzuviel nicht hinzuzufügen vermochten. Ich gebe nur zwei kurze Ausschnitte über die Zahnversorgung bei Kieferbruch und Kieferverrenkung:

Wenn die Zähne an der verletzten Stelle verschoben und lose geworden sind, so muß man, nachdem der Knochen eingerichtet ist, die Zähne miteinander verbinden, und zwar nicht bloß zwei, sondern mehr, am besten mittelst Golddrahtes, so lange, bis der Knochen sich gefestigt hat . . . (Kap. 32)



Abb. 37. Kiefereinrenkung. Abbildung aus der Florentiner APOLLONIOS-Handschrift (des NIKUTAS).

und

Wenn aber eine Verrenkung stattgefunden hat, so wird das durch folgende Anzeichen klar erkennbar: Die untere Kinnlade steht vor und ist nach der der Verrenkung entgegengesetzten Seite

verschoben, der gebogene Teil des Knochens [proc. coronoïdeus] scheint gegenüber dem Oberkiefer weiter vorzuragen und die Betreffenden können den Kiefer nur schwer schließen (Kap. 30).

Ein Einrenkungsbild, das ein Kommentator aus dem letzten Jahrhundert v. Chr., Apollonios von Kition, seiner Erklärung des hippokratischen Einrenkungsbuches eingefügt hat, diene zur Erläuterung statt des weitläufigen Textes der Einrenkungsanweisung (Abb. 37), nach dem Florentiner Niketas-Kodex.

Erfahrung und Beobachtung galten als wahre Lehrmeister dem hippokratischen Arzte. Kein Gebiet menschlicher Leiden ist dabei übersehen, auch die Zahn- und Mundleiden nicht, die dem Menschen sich ja auch genügend bemerkbar machen. Mit den gleichen gesunden Grundsätzen wie an alle übrigen Erkrankungen sind die Hippokratiker auch an die des Mundes gegangen; einige ihrer Ergebnisse hat der Leser kennen gelernt. Sie zeigen genügend Ansätze des Fortschrittes, wenn auch die Anatomie und Physiologie noch in den Kinderschuhen stecken. Als wahren Ärzten steht das Wohl des Kranken den Hippokratikern als Wichtigstes im Mittelpunkt. "Nützen oder wenigstens nicht schaden" ist auch im Zahnheilkundlichen ihr führender Leitgedanke, der ja heute noch Leitstern jedes rechten Zahnarztes sein muß. Die zahnärztliche Wissenschaft hat auf allen Gebieten die bescheidenen Anfänge des HIPPOKRATES weltenweit hinter sich gelassen: in der Höhe der Auffassung von wahrer ärztlicher Kunst ist Hippokrates, der Koer, niemals überboten, selten erreicht worden. -

Auf diesem Boden, gelegt von Kos und Knidos, hat die zahnärztliche Wissenschaft bei den Griechen sich weiter entwickelt, gemeinsam mit dem allgemeinen Ärztewesen. Ein üppiges Leben herrschte damals auf dem griechischen Festlande und den Inseln. Die Persergefahr war lange vergessen, die Selbstzerfleischung des Griechenvolkes war leider im Gange und im Norden drohte schon die wachsende Macht der Makedonen. Aus dem bunten Leben Athens blitzt gelegentlich Zahnkundliches hervor. Der Zahnstocherbaum, der Mastixbaum werden genannt (σχίνος). Mit dem Zahnstocher die Zähne bearbeiten (σχινίζειν τους οδόντας) heißt so viel wie die Zähne putzen. "Zahnstocherkauer" nannte man damals wohl die Griechen (σχινοτοφήγες), weil sie den Zahnstocher ständig im Munde hatten. Das οδοντόγλυμον, der Zahnstocher, war also immer aus Holz oder einer Federpose hergestellt. Es hat sich darum auch nirgends in den griechischen Antiquitäten.

200

etwas erhalten, das als ein Metallzahnstocher angesprochen werden könnte, wie wir ihn in den Frühkulturen Nordeuropas und in China getroffen haben und in Italien, Gallien, Germanien erneut finden werden. So spricht denn auch Alkiphron in seinen Parasitenbriefen aus dem 3. Jahrhundert v. Chr. (III, 39, 2) von einem Holzspähnchen (κάρφος), mit dem jemand die Zähne von den ansitzenden Speiseresten säubert (τὶς κάρφος λαβῶν ἐξεκάθαιψε τὰ ἐνιζάνοντα τών βρωμάτων τοῖς ὁδοῦσιν). Heute benutzt man die Doldenstrahlen gewisser Schirmblütler (Umbelliferen) allgemein zu Zahnstochern, die überall käuflich sind in Griechenland und der Levante.

Der große Nachfolger des koischen Hippokrates, das Haupt der auf den Lehren der Hippokratiker aufgebauten "dogmatischen" Schule, Diokles aus Karystos auf Euböa, den man auch den anderen (zweiten) Hippokrates genannt hat, besitzt auch in der Zahnheilkunde einen Namen. Noch ein halbes Jahrtausend nach seinem Wirken (im 4. Jahrhundert) hat ein Zahnschmerzmittel Kurs, das nach ihm genannt wurde (Galenos ed. Kühn XII, 380). Es besteht aus Galbanum, Opium, Pfeffer, Wald-Staphis, knidischen Körnern, die gerieben zu gleichen Teilen in Wachs geknetet und in das Zahnloch gestrichen werden sollten. Weit wichtiger ist es, daß D. in seinem ärztlichen Leitfaden für eine hygienische Tagesführung auch die Mundpflege nicht vergißt, sondern ausdrücklich die Anweisung gibt, nach dem Waschen des Gesichtes und der Augen mit kaltem reinen Wasser mit reinen

Händen auch Zähne und Zahnfleisch vorzunehmen:

Das Zahnfleisch nämlich und die Zähne soll man so ohne weiteres mit dem bloßen Fingern oder mit dem Saft des zerriebenen Polei zart abreiben, von innen und von außen, und abwischen, was von den Speisen daran sitzen geblieben ist.

Ein Menschenalter später setzt die gewaltige biologische Arbeit des Aristoteles (384—322) ein, der die Anatomie und Physiologie der Tiere und des Menschen, von denen im hippokratischen Schriftenkorpus noch kaum ernsthaft die Rede ist, in seinen und seiner Schüler Arbeiten für seine Zeit und damit für zwei Jahrtausende großzügig zusammenfaßt und vor Galenos für uns auf diesem Gebiete die einzige ergiebige Quelle ist, wieviel auch nach ihm in Alexandrien dazugearbeitet wurde. Er studiert auch das Zahnsystem in dem Tierreiche in seiner Bedeutung für Abbeißen, Kauen, Artikulation und Aussprache, die verschiedenen Aufgaben der vorderen und hinteren Zähne festlegend. Er weiß, daß die Backenzähne nicht gewechselt werden,

kennt den späten Durchbruch des letzten und bringt die Fabel in Kurs. daß das Weib weniger Zahne habe als der Mann, was auch in der Tierreihe vorkomme. Er benutzt schon die Zähne als Altersindex, sagt, daß sie das ganze Leben hindurch wachsen, der Abnutzung halber, und daß darum auch der Zahn länger werde, weil sein Antagonist fehle. Er weiß, daß Blutgefaße in die Zähne eintreten und daß eine seitliche Beweglichkeit des Unterkiefers überall da sich findet, wo richtige Mahlzahne vorkommen.

In der seiner Feder oder wenigstens seiner Schule entstammenden Schrift über Mechanik handelt das 22. Kapitel über den Mechanismus der Zahnextraktion mittels der Zange (ὁδοντάγοα), der durch Wirkung zweier Hebelarme erklärt wird, die ihr Hypomochlion im Zangenschlosse haben. Wir ersehen daraus auch, daß um die Mitte des 4. Jahrhunderts eiserne Zahnzangen in Griechenland im Gebrauch waren; denn der im übrigen über den ärztlichen Gebrauch der Zahnzange aus eigener Erfahrung keineswegs näher unterrichtete Denker und Naturforscher braucht einmal für die Zahnzange kurzweg den Ausdruck, ὁ σίδηφος, das Eisen.

Die Gründung von Alexandreia (332) durch Aristoteles' großen Schüler, Alexander von Makedonien, und die Staatsklugheit der ersten Fürsten des Ptolemäerhauses schuf dort an der Westecke des Nildeltas zugleich eine Zentrale des Welthandels (auch des Bücherhandels) und eine hohe Pflegestätte für Naturwissenschaft und Medizin, für letztere die wichtigste Kulturstätte für ein volles Jahrtausend, und zugleich ihre hervorragendste Unterrichtsstelle. Hier wurde zum ersten Male ausgiebig (in bescheidenem Maße vielleicht schon auf Sizilien) Anatomie an der Leiche getrieben und Tiervivisektion, hier Pharmakologie, pharmakologischer Versuch, klinische Beobachtung und vor allem auch Chirurgie in ganz hervorragender Weise gepflegt und geübt. Auch die Unterrichtsmethoden wurden in aristotelischem Geiste entwickelt, die Lehrzeichnung zur Erläuterung des Vortrages und des Lehrbuches mit herangezogen.

Die große Tatbestandsaufnahme und ihre Verwendung für Theorie und Praxis durch die beiden Großen, Herophilos (vor 300) aus koischer und Erasistratos (vor 250) aus knidischer Schule, kamen zweifellos auch der Zahnheilkunde zugute; da aber ihr ganzes umfängliches Schriftwerk, wie das fast aller ihrer Nachfolger, unwiederbringlich verloren ist, sind wir auf die Andeutung einer einzigen Ancktode über jeden von beiden Führern angewiesen, die Soranos uns berichtet. Aus ihnen konnen wir ersehen, daß beide sich mit den Fragen der Zahnheilkunde autoritativ beschäftigt haben. Beide großen Kliniker und Therapeuten waren der Zahnextraktion wenig günstig gesinnt.

HEROPHILOS und der Tarentiner HERAKLEIDES (um 75 v. Chr.), der letzte große Vertreter der aus den Schülern des Erasistratos hervorgegangenen "empirischen" Ärzteschule, Lehrer der Medizin in Alexandrien, sollen berichtet haben, daß einige infolge von Zahnextraktionen gestorben sein. Von Erasistratos heißt es bei Soranos bzw. seinem Übersetzer und Anhänger Caelius Aurelianus, daß er ostentativ eine

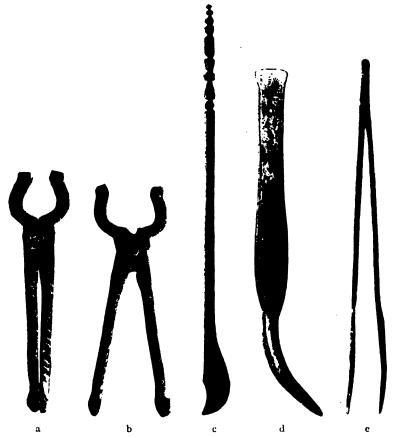

Abb. 38. Zahnzänglein (a und b), Messerchen (c) und Pinzette (d und e) aus dem Nationalmuseum in Athen. 11,

bleierne Zahnzange im Apollotempel zu Delphi habe außtellen lassen (plumbeum odontogagum [οδονταγωγόν], quod nos dentiducum dicere poterimus, Cael. chronic. II, 4). um damit kund zu tun, daß seiner Ansicht nach nur diejenigen Zähne entfernt werden sollten, welche leicht herausgenommen werden könnten, also schon gelockerte, und nicht mit mehr Gewalt, als sich mit einer bleiernen Zange ausüben lasse. Man mag über die Ansicht dieser großen Männer lächeln, gut! Man soll aber dabei nicht übersehen, wie großen Wert diese drei genannten

1 후보

I distribution for distinct des Frages region of the teach the conference of the state of the conference of the conferen

In the content of the

\* can be seen having a langer of the sail its lam & langer number in the sail its lam & langer number in the seed of the sail its german in the langer of the sail and the langer langer number langer and langer la



Line of the state of the state

the of the second of the second of the house of the second of the second

Celsus. 61

hergestellt. Ich bin geneigt, etrurischen Seeimport nach Attika anzunehmen, während für das Golddrahtbindewerk, belehrt durch die Schrift über die Gelenkeinrenkungen des HIPPOKRATES (mehr als hundert Jahre älter! vgl. S. 55) nichts im Wege steht, dies für autochthon griechische Technik zu halten, die auf dem Seeweg nach Sidon übermittelt sein könnte.

Sichere Kunde von dem Stande zahnärztlicher und zahnchirurgischer Kunst in Alexandrien in der Blütezeit der "methodischen" Schule zu Ende des 1. Jahrhunderts v. Chr. hat uns die Enzyklopädie der Wissenschaften des Aulus Cornelius Celsus übermittelt, deren 8 Bücher über Heilkunde aus dem Beginn unserer Zeitrechnung uns glücklicherweise erhalten sind. Die Methodiker beruhten auf den Lehren des vorurteilsfreien Arztes Asklepiades aus Prusa in Bithynien, der 91 v. Chr. nach Rom übergesiedelt war; ihr eigentlicher Gesetzgeber ward dessen Schüler Themison von Laodikeia, ihr Vollender ins Allgemeingiltige der schon genannte Soranos aus Ephesos. Celsus selbst oder seine Vorlage ist stark von Asklepiades beeinflußt, weniger von Themison; er neigt der empirischen Schule zu. In seinem Werke sind hippokratische Lehren mit denen des HERAKLEIDES VON TARRAS und des ASKLEPIADES und seiner Schule (Titus Aufidius, Themison, Meges) verschmolzen. Als eigentlichen Verfasser des Werkes vermutet Wellmann den Kasstus, den Celsus persönlich kannte und auf dessen um 26 n. Chr. verfaßter Schrift dieser den medizinischen Teil seiner Enzyklopädie hauptsächlich aufbaute, hinter den 5 Büchern über Landwirtschaft und vor den 7 Büchern über Rethorik und denen über Kriegskunst. Diese in prächtigem Latein abgefaßten 8 Bücher über Heilkunst bringen uns in hochwillkommener Weise auch über die zahnheilkundlichen Lehren des alexandrinischen Griechentums aus der Lebenszeit Christi vollwichtigen Aufschluß, gleichsam den zahnärztlichen Kanon für jene Zeit, den Niederschlag zahnärztlicher Wissenschaft und Praxis aus der späten Höhe Alexandriens.

Knapp aber trefflich ist die Kiefer- und Zahnanatomie. Vier Schneidezähne oben und unten, dann je ein "Caninus", darauf 4 oder 5 "maxillares" je nachdem die Weisheitszähne schon da sind "qui sero gigni solent". Die "primores" haben nur eine Wurzel, die maxillares 2—4. Im allgemeinen haben kurze Zähne lange Wurzeln, gerade Zähne gerade, krumme Zähne gekrümmte Wurzeln. Der Milchzahn wird von dem unter ihm sich entwickelnden bleibenden Zahn herausgetrieben. Bei Säuglingen entstehen im Sommer gern schleichend sich

. : <u>.</u>

G2 Hellas.

ausbreitende Geschwüre des Mundes (ἄφθω); zahnende Kinder leiden leicht an Zahnfleischverschwärungen mit leichtem Fieber, klonischen Krämpfen und Durchfällen, namentlich beim Durchbrechen der Eckzähne wohl genährte und zur Verstopfung neigende Kinder (II, 1, 18).

Entzündungen neben den Zähnen (Parulis) kann man wohl zu Anfang durch Abreiben des Zahnfleisches mit geriebenem Salz, geglühtem Steinsalz, Zypresse und Katzenminze und Nachspülen mit Linsenabsud oder mit anderen adstringierenden Kochungen oder durch Bähungen mit adstringierenden Breimassen auf Wolle oder mit heißen Schwämmen; auf die Wange bringt man gleichzeitig Wachssalbe. Kommt es zum Eitern, setzt man die Bähungen weiter fort, läßt warmen Weinmet mit Feigen im Munde halten und öffnet beizeiten den sich bildenden Abszeß, damit der Knochen durch den Eiter nicht angefressen wird, oder man schneidet alles Entzündete weg, damit der Zahn frei wird. Laue Spülungen genügen als Nachbehandlung. Hält die Eiterung unter Fistelbildung an, ist diese zu spalten und der Zahn herauszunehmen, Sequester zu entfernen und erkrankte Knochen abzuschaben. Gegen sich retrahierendes Zahnfleisch nützt Kauen von Liguster, halbreifen Äpfeln und Birnen und deren Saft im Munde gehalten oder milden Essig (VI, 13).

Bei Zahnschmerz, den man den größten Qualen (maximis tormentis) zurechnen kann, wird Wein gänzlich verboten, zu Anfang völliges Fasten angeraten, später nur wenig weiche Speisen, heiße Wasserbähungen mit einem Schwamme, um den Zahn Wachssalbe, mit Kyprosund Irisöl auf Wolle um die Wange und Einpackungen des ganzen Kopses empfohlen, ev. warme Breiumschläge und Klistiere, warme Abkochungen oft erneuert im Munde, auch weinige von Fünsfingerkraut, oder mit Essig angesäuerte Bilsenkrautsamendekokte und dergleichen, wie Abkochungen von halbtrockenen Mohnkapseln, Alraunwurzeln, die man nicht verschlucken darf. Ferner kann man Wurzelrinde der Silberpappel in verdünntem Wein oder geschabtes Hirschhorn in Essig oder Katzenminze mit harzreichem Kienholz, fette Feigen in Weinmet oder Essig und Honig durchgeseiht versuchen - die Fülle der Mittel zeigt die Erfolglosigkeit des Bemühens. Aber die Versuche, dem schmerzhasten Leiden beizukommen, sind damit noch nicht erschöpft. Hilfe bringen soll auch eine mit Wolle umwickelte Sonde in warmes Öl getaucht, die man in den Zahn bringt, um ihn von innen zu bähen, desgleichen die Pulpa noch säuerlicher Granatäpsel mit Galläpseln, Pinienrinde und Zinnober verrieben in den Zahn gebracht oder Mohnsaftränen in Harz geknetet. Die Wachssalbe auf der Wange mit Wollpackung darf niemals unterbrochen werden; sie ist durch ableitende, leicht reizende Einreibungen auf der gleichseitigen

Celsus. 63

Schulter samt Einpackungen zu ergänzen, die bei Zahnschmerz im Oberkiefer auf die Rückseite der Schulter, bei Zahnschmerz an Unterkieferzähnen auf die Vorderseite der Schulter anzubringen, aber bei Nachlassen der Beschwerden sofort wieder zu entfernen sind (VI, 9. 1—4).

Ist der Zahn hohl (exesus), ist es durchaus nicht eilig, wenn keine besonders dringende Nötigung dazu vorliegt, mit der Herausnahme des Zahnes (festinare ad eximendum eum, nisi res coëgit, non est necesse). Nur muß man in diesem Falle die stärkeren Mittel wählen oder stärker Wirkendes, wie Mohnsaftränen mit Pfeffer oder Sory mit Galbanumharz zusetzen, Safran, Kardamomen, Weihrauch, Bertramwurzel mit Senf, Springgurkensaft, Spaltalaun, ungeglühter Schwefel, Erdpech usw. Zu empfehlen ist auch, wenn der Zahn absolut heraus muß, trockenes geschältes Pfesserkorn oder geschälte Epheubeeren in den Zahn zu stecken, die beim Quellen den Zahn sprengen und in Stücken herausfallen lassen. Lockerung des Zahnes bewirkt ein Plattfischstachel gedörrt und gepulvert, mit Harz vermengt und um den Zahn geknetet. Spaltalaun in Wolle gewickelt und in das Zahnloch gesteckt, lockert den Zahn, ohne ihn zu zersprengen. Soweit die Lehren der Ärzte; Bauernerfahrung läßt den bis an den Hals fest zugedeckten Kranken den Dampf eines durch Hineinwerfen glühender Kiesel erhitzten Wassers einatmen, in welchem eine frisch mit der Wurzel ausgerissene wilde Minze liegt. Das macht starken Schweiß und Speichelfluß und beseitigt den Zahnschmerz auf lange, mindestens auf ein Jahr (VI, 9, 5-7).

Das Wichtigste ist die Mundchirurgie des Celsus. Gelockerten Zähnen soll man das Zahnfleisch leicht brennen mit dem Glüheisen (candens ferramentum), danach Honig außtreichen und mit Weinmet nachspülen.

Bei der erst, wenn alles andere nicht hilft, anzuwendenden Extraktion ist das Zahnfleisch schabend (bzw. schiebend) zu lösen (circumradi), dann hin und her wackelnd der Zahn zu lockern (concutiendus, donec bene moveatur); denn ein noch festsitzender Zahn (dens haerens, wird nur mit größter Gesahr gezogen (cum summo periculo evellitur); selbst Kieserluxation kann vorkommen. Bei oberen Zähnen könnten Schläsen und Augen erschüttert werden. Nach Lockerung ist er mit Hand oder Zange zu entsernen. Ein ausgehöhlter Zahn ist vorher mit Charpie oder gut passender Bleiplombe (bene accomodato plumbo) zu füllen, damit er in der Zange nicht einbricht. Der Zug am Zahn ist in gerader Richtung (recta) auszuüben, damit durch die gebogenen Wurzeln der Kieserknochen (die Zahnlade) nicht zerbrochen wird. Auch soll man die Alveolenwand nicht mit sassen. Besonders bei kurzen Zähnen ist darauf zu achten, die lange Wurzeln haben. Starke Blu-

. . .

C4 Hellas.

tung spricht für Kieterfraktur; man muß dann die Splitter mit der Sonde außuchen und mit der Pinzette extrahieren, bei Bedarf das Zahnsleisch darüber einschneiden. Sonst entzündet sich der Kiefer und wird hart, was immer zu Bähungen Veranlassung gibt, bis Eiterung eintritt, worauf man inzidiert und den Splitter heraus nimmt. Juruckgebliebene Zahnwurzeln sind ebenfalls sofort mit der Wurzelzange ad id facta forfice, quam rizagram Graeci vocant zu extrahieren VII. 12. : A—F.

Raube Stellen am Zahn sind mit Myrrhe und Gallapfeln einnareiben und ungemischter Wein im Munde zu halten, der Kopf einnuhullen usw. Durch Schlag oder sonstwie traumatisch locker gewordene Jahn, sind durch Golddraht an die noch festsitzenden zu befestigen auro cam is, qui bene haerent, vinciendi sunt und Zusammen ehendes im Munde zu halten: Wein mit Granatäpfelschalen gekocht oder Gallapfel glahend in Wein geworfen.

Auch orthodontische Bestrebungen waren dem alexandrinischen Griechentum, wie es aus Criscis zu uns spricht, nicht iremd. Entsteht ein neuer Jahn, ehe der, den er ersetzen soll, ausgefallen ist, so soll man das Johnfieisch um den Lahten Jahn ablesen und ihn extrahieren das gilt besonders auch von den Milchahnen Lefiam in puerism. Der neue Jahn aber ist durch taglichen Fingerdruck nach der Stelle in zu drangen, wo der Vorganger soll in Joeum prioris cotidie digito adorgenlus, bis er an der richtigen Stelle in der Zahnreihe sitzt VII. 2011 Film Sowiet die Lehre des Grissis

Von Julitersatz kann man also bei dem Alexandrinertum auf sone Helie und dem der es uns übermittelt har. Calsus, meht sprechen. Über du ihm sicher wohl bekandte etrusk sehremische Zahnersatzteelink is. Sint für hat Calsus soner Beuroeitung nichts eingefügt. Sie der teilen kosi wenig wie sonen alexant in schen Verbildern als Gegenstand der und ehen Pusse gelung Kunst ersehrenen sein. Nur die mindestens son im Kunst dem Ostbeken die Nure nicht sonen sonen sone dem Ostbeken die Nure nicht gelung gelbinde solch mit Belädraht wird erwicht sie die State State State die Noten nicht sonen State der Ostbeken die Noten State State State die Noten eine State der Ostbeken die Noten eine State der Ostbeken die Noten eine State der Ostbeken die Noten eine State belegt.

se de Servicio de Praxis uberse de la companya del companya del companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya del companya del companya de la companya

Celsus. 65

nach der literarischen Bearbeitung des Celsus in seiner "Naturalis historia" von Ärztlichem zusammenlas, ist fast ausschließlich der Griechenmedizin entlehnt, trotzdem er sich in deren Verlästerung und Verkleinerung nicht genug tun kann. Aber Plinius († 79 n. Chr.) greist über das engere, wissenschaftlich höchststehende Literaturgebiet hinaus, dem CELSUS seine prächtige Schilderung entnimmt, in die rohe Empirie und in die abergläubischen Massen griechischer wie römischer Volksmedizin hinein. So bietet er für Celsus in der Mitte des 1. Jahrhunderts unserer Zeitrechnung eine willkommene Ergänzung. Sein Arzneischatz ist wesentlich erweitert. Wie er gelegentlich für Zahnschmerz und Zahnlockerung Koloquinten, Alant, Knoblauch, Rüben, Mehrzwiebel, Kapern, Kornraden, Malven, Kletten, Senf, Rosen, Anemonen, Asphodelus, Lorbeer, Oleander, Feigen, Gall- und Granatäpfel, Kienholz, Epheu, Hauhechel, rohe Schafwolle, Kupfersalze, Erdpech, Bimstein, Achat usw. auf die Zähne oder aufs Zahnfleisch oder (nach Erasistratos) ins Ohr geträufelt zu verwenden empfiehlt, kann hier übergangen werden; er selbst weiß ja auch nur aus Buchrollen davon. Nur vom Abergläubischen zwei Proben! Gartenkresse soll man bei Zahnschmerz an den Arm der schmerzenden Seite binden oder einen Maulwurfzahn, den man dem lebendigen Tiere ausgerissen hat, umhängen. Auch wo Plinius in einigem Zusammenhang über Zahnleiden handelt, geht Rationelleres und rein Abergläubisches durcheinander. Als Kaumittel wird Panaxwurzel, Bilsenkrautwurzel in Essig gelegt, Wegerichwurzel, auch Osterluzei für die Zähne und krankes Zahnfleisch angeraten; Fünffingerkrautwurzel soll mit Meer- oder Salzwasser abgewaschen und in Wein oder Essig gekocht und lang im Munde gehalten werden; auch die Asche dieser Wurzel eingerieben soll nützen. Als Abkochung verwendet, haben Wollkrautwurzel, Ysop oder Haarstrang mit Mohnsaft Wert oder Gauchheilsaft ins anderseitige Nasloch getröpfelt. Kreuzwurz mit einem Graben umzogen und dann aus dem Boden herausgenommen, den Zahn damit berührt, dreimal ausgespuckt und das Kraut dann wieder an die gleiche Stelle gepflanzt geht die Pflanze wieder an und wächst weiter, so ist der Zahnschmerz dauernd behoben! (XXV, 13, 106). Hirschhornasche eingerieben oder den Mund damit gespült, ist nützlich, desgleichen andere Zahnpulver. Ein gewaltiges Heilmittel (magnum remedium) stellt Wolfskopfasche, Knochenasche aus Wolfskot angehängt dar und Hasenkoagulum ins Ohr geschüttet. Hasenkopfasche als Zahnpulver ist gut, dem man wirkungsvoll auch Muränenkopfasche beisetzen kann. Ritzen des Zahnfleisches mit dem nadelspitzen Knochen aus der Hasenseite ist sehr wirksam, desgleichen glühend gemachter Ochsentalus und daraus hergestelltes Zahnpulver, auch gebrannter Schweinefußknochen und Esels66 Hellas.

milch; mit dem Knochen aus dem Pferdeherzen braucht man den schmerzenden Zahn nur zu berühren. Auch Schreinerleim gekocht und aufgestrichen, schnell abgerissen und mit Granatapfelwein nachgewaschen ist gut, nicht minder das Waschen des schlimmen Zahns mit Ziegenmilch oder Stiergalle. Zahnpulver aus dem Talus der Ziegen und aller Haustiere ist gebrannt als Zahnpulver vortefflich (XXVIII, 11, 49).

An anderer Stelle wird zur Zahnschmerzlinderung auch Zahnfleischritzung mit den Gräten des "Meerdrachens" oder des Pastinacus, eines anderen Seefisches, empfohlen, der zerstoßen und mit weißer Nieswurz aufgestrichen, schmerzlos Zähne ausfallen läßt. In Öl gekochtes Kaninchengehirn einmal im Jahr auf die Zähne gestrichen, hält den Zahnschmerz fern. Auch die Asche gebrannter Salzfische ist gut, desgleichen alter Tunfisch und gebrannte Gräten alter Salzfische mit Marmormehl zusammen gestoßen und eingerieben; Frösche in Essig gekocht und die Brühe zum Zahnspülen benutzt, nützt merklich, wenn man sie lange im Munde hält. Ekelt sich der Leidende davor, soll man die Frösche an den Beinen aufhängen und das Gift aus ihren Mäulern in kochendem Essig rinnen lassen. Wer einen kräftigen Magen hat, kann sie aus der Brühe essen. Namentlich die unteren Zähne kann man auf diese Weise heilen und lockere wieder fest machen, wozu die Rümpfe von zwei Fröschen in Wein mazeriert besonders förderlich sind, wenn man die Zähne damit spült oder die ganzen Frösche um den Kiefer bindet. Den Gipsel dieser Froschtherapie stellt die Anweisung dar, 46 Froschherzen in altem Öl zu kochen und dies Öl ins Ohr der schmerzenden Zahnseite zu gießen oder gekochte und zerriebene Froschleber mit Honig auf den Zahn zu legen. Noch besser ist es, wenn man alles Vorgeschriebene mit dem Froschfisch des Meeres und seinen Organen vornimmt. Oberkieferzähne der Wasserschlange Enhydris helfen bei Oberkieferbeschwerden, die ihres Unterkiefers bei Unterkieferleiden, wenn man das betreffende Zahnfleisch damit ritzt, namentlich mit dem Dens caninus (XXXII, 7, 26). Doch genug dieser plinianischen Atterweisheit aus der Rüstkammer spätklassischen, ganz vorwiegend griechischen Aberglaubens!

Ein Arzt von großer wissenschaftlicher Bedeutung war der Ephesier Rufos, ein Dogmatiker, der in den ersten beiden Jahrzehnten des 2. Jahrhunderts unserer Zeitrechnung wirkte. Originell ist der Abschnitt über die Zähne in seiner anatomischen Schrift, der ältesten in der Darstellung uns erhaltenen aus dem Altertum.

h nräktische Erfahrung trägt er vor. Sn
Zahnsegen benutzt, verhin
Erfahrung, desglei

Hellas. 67

Essig auf die kariösen Stellen gebracht, außerdem alles, was stark austrocknet: Galläpsel, Vitriol, Salz, Psesser, Ingwer, Borax. Bei Zahnfleischentzündungen brauche man Eselsmilch mit zusammenziehenden Mitteln kalter Natur; ist Zahnfleischbluten dabei, muß man stark Saures und Alaun anwenden. Bei Zahnfleischverschwärungen verwende man Kupferschlag, Arsenik und Myrrhe mit Wein vermischt zum Einreiben. Befürchtet man Anätzung des Zahnfleisches, soll man mit Honigessig oder Grünspanessig oder mit Wasser den Mund waschen usw. Für Zahnschmerz nützt Sandarac, Abkochung von Holzbirnen oder Holzbirnenwurzeln, auch Waldlilienabkochung vermöge ihrer zusammen-Bei Zahnfleischschmerzen ist das Zahnziehen ziehenden Wirkung. zwecklos. Sitzt aber der Schmerz in der Zahnwurzel, soll man ihn ausziehen; der Nerv wird durch die Dehnung zur Ruhe gebracht und die kranken Säste gelöst, indem das Medikament direkt zu ihnen gelangen kann. Eigene Erfahrung im Zahnärztlichen steht Rufos offenbar nur in geringem Maße zu Gebote.

Von Rufos Zeitgenossen Archigenes als Zahntherapeut erfahren wir einiges Beachtenswerte bei GALENOS. ARCHIGENES aus Apameia in Syrien, wirkte um 100 n. Chr. in Rom als eine der Zierden der pneumatischen Schule, war auch als Chirurg hervorragend. Sein Arzneischatz ist groß und erstreckt sich über manches, was wir heute nicht mehr dazu rechnen möchten, wie gesäuerte Brühe von gekochten Fröschen, gebrannte Hundezähne, gekochte Schlangen und Spinneneier, Müllereischabensett usw. Sein chirurgisches Genie hat ihn aber, außer dem auch gelegentlich von ihm angewendeten Glüheisen zum Ausbrennen kariöser Zahne, dazu geführt, bei äußerlich unberührten Zähnen, die wegen hestiger Schmerzen ihm an akuter Erkrankung der Pulpa zu leiden schienen, der Pulpa selbst durch Anbohren nahezukommen zu versuchen, statt Bilsenkrautsamenraucherungen bei offenem Munde vorzunehmen, die nur auf dem Wege allgemeiner Narkose vorübergehend Erleichterung geben könnten. Den Zahn also mit einem feinen Bohrer (Drillbohrer) anbohrend (λεπτώ τουπάνω τοήσαν του οδόντα), schaffte er dem entzündeten Gewebe Entlastung und sich die Möglichkeit, kurativ auf die Pulpa einzuwirken und unter Umständen so einen Zahn zu erhalten, der sonst der Zange verfallen gewesen wäre.

Auch der große Soranos aus Ephesos, ein methodischer Eklektiker, wirkte zu gleicher Zeit in Rom, ebenso der mehr "pneumatisch" gerichtete Eklektiker Antyllos, einer der größten Chirurgen des Altertums. Was Soranos über Zahnkrankheiten weiß, hat uns Caelius Aurelianus in seiner lateinischen Bearbeitung des berühmten soranischen

68 Hellas.

Buches über akute und chronische Krankheiten überliefert. Der 2 schmerz wird bei den chronischen Krankheiten abgehandelt, lautredendes Zeugnis, wie machtlos die größten Ärzte der ausgehe Antike demselben immer noch gegenüberstand. Zahnschmerz meist mit Zahnfleischschwellungen und -Vereiterungen einher; 1 können faulig werden. Zu Beginn oder bei Verschlimmerunger schmale Kost, Bettruhe, am besten Rückenlage mit erhöhtem K adstringierende und narkotische Mundwässer zu empfehlen, warme schläge um Wangen und Mund, selbst Aderlaß bei starkem Schr flüssige Ernährung, Skarifikationen am Zahnfleisch, Schröpfköpfe, lösung des Zahnfleisches mit dem Knochenschaber, Wolle mit war Steinkleröl getränkt um den Zahn gelegt, so heiß man es vertr kann (unter Schützung der Umgebung), Dampfbähungen, ein W rauchkorn in feinste Leinwand eingewickelt in die Höhlung des Za gebracht, damit es dort beißend brenne; bei Nachlassen des Schm-Meerzwiebel in Öl gekocht. Kinn und Kiefer sind mit feuchthe Schwämmen zu bähen. Darunter Wachssalbe mit Cyprus- und I Auch bei Verschlimmerungen chronischer Zahnschmerzen ist die gle Allgemeinbehandlung einzuleiten. Zur schnelleren Zurückgewöhl Au festerer Nahrung ist Beißen in Wachs fördersam, Spazierenführe Tragkorb, sanste Kopsmassage lange fortgesetzt und schließlich au Manken, ja bis zu den Unterextremitäten ausgedehnt, ja selbst dem Strigilis kraftig ausgeführt, danach stärkeres Kneten und Re des Zahnfleisches, Schlürfen warmen Öles oder kalten Wassers, Tage lang Mundspülungen mit Granatapfelwasser usw. usw. Vor brechen nach der Mahlzeit (eine spätantike, besonders römische att, Koitus und zu starkem Weingenuß wird gewarnt; auch die fr ubbehren Zahnräucherungen mit Erdpech, Myrrhe auf glühenden Ko whent is nicht zu schätzen, gibt aber eine lange Litanei von lok Mitteln um den Zahn, schließlich Tithymallos-(Wolfsmilch-)Saft, du Zähne zerbrockelt und eiserne Schaber, die den Zahn zum Abste bringen und damit den Schmerz beseitigen und anderes, alles i getreuer Befolgung der Methode. Andere bringen Balsamsaft in anderseitige Ohr oder Epheusaft mit Öl mittelst des Nasenspie (Humenehyton) in die Nase oder Niesmittel und Schleimziehendes (a iddegmateamor. Andere greifen sofort bei schmerzgeplagten Zäl von Pastraktion, was doch nur den Verlust eines wichtigen Teiles that and keine Heilung; man beseitigt doch auch nicht andere gene wegen achmerzhafter Schwellung, sondern sucht sie durch M rang zu heilen, was man auch bei Zähnen zunächst anstreben se / dan um 'a hmerzenfall zu ziehen, sei doch auch nicht ganz gefal antidate des Econscipuis der Teile des Kopfes. Dann werden Heroph

Galenos. 69

HERAKLEIDES und ERASISTRATOS als Gewährsmanner angezogen, was wir oben (S. 58f.) schon mitgeteilt haben. Wie man aber angefressene Zähne oder gelockerte, wenn sie nicht zu retten sind, entfernen solle, habe er in einer anderen Schrift gelehrt, dem ärztlichen Frage- und Antwortbuche (Medicinales Responsiones), von dem nur Bruchstücke erhalten sind, der Zahnextraktionsabschnitt aber gerade nicht.

Der berühmte Chirurg Antyllos spricht in einem von Orreibasios (s. Abschnitt Byzanz) aufbehaltenen Bruchstücke, von Zahnmitteln gegen das Wackeln und die Karies, gegen Schwarzwerden, darunter Kupferoxyd und Kupferschlag, Alaun usw. Pfeffer in die Zahnhöhle getan lindere den Schmerz, ebenso Galbanum um den Zahn gestrichen, Wachs mit Weihrauch, Essigspülung, fette Feigen usw.; schließlich nennt er Zahnputzmittel zum Weißmachen der Zähne.

Der gleichfalls der pneumatischen Schule angehörige Kappadokier Aretaios, ein Zeitgenosse des Galenos, aus dem Ende des 2. Jahrhunderts n. Chr., erwähnt in seinem vor allem auf Archigenes beruhenden, geschätzten Buche über akute und chronische Krankheiten die Zahnleiden als besondere Erkrankungsform überhaupt nicht. Nur bei der Gicht (Arthritis) im 12. Kapitel des 2. Buches, wo er von der Linderung der Gichtbeschwerden durch schmerzhaste Eingrisse spricht, exemplisiziert er auf Zähne und Knochen, woraus man vielleicht schließen kann, daß er auch bei Zahnleiden das Brenneisen gern anwendete.

Und nun noch GALENOS!

Dieser große Arzt (129 bis ca. 200 n. Chr.) aus Pergamon, der die gesamte Medizin der Griechen noch einmal übersah, beherrschte und ihr das Gepräge seines Geistes aufdrückte wie keiner nach Hippokrates, hat auch der Zahnheilung und der Zahnpflege sein Augenmerk geschenkt. Selbst die kosmetische Seite hat er nicht unbeachtet gelassen, wie das bei einem vielbeschäftigten Arzte der höchsten Kreise der Weltstadt am Tiber, dem vertrauten Berater der Damen des Hofes, nicht wundernehmen kann. Freilich nur als ärztlicher Kosmetiker hat er sich praktisch und schriftstellerisch betätigt, nicht etwa auch als technischer Meister der odonto-kosmetischen Ersatztechnik, die in Rom, wie wir noch sehen werden, eine bedeutende Höhe erreicht hatte. Davon lesen wir bei ihm keinen Buchstaben.

Mit der Anatomie und Physiologie des Kauapparates ist er als der führende Anatom und Physiologe seiner Tage auß Eingehendste vertraut. Ob er auf diesem Gebiete nennenswert Eigenes zu bieten hat, ist nicht zu entscheiden, da uns die Schriften seiner direkten anatomischen Vorgänger großen Namens nicht erhalten sind. Die äußere

Helm. 72

keit verzweifelt almlich, wenn man den dadurch erzielten, gewiß nur attierst geringen Nutzeffekt daneben halt. Der heroische Versuch einer Engängheimzeitung der erkrankten Pulpa durch Anbohrung der Zahnbible for kurstive Eingriffe bei nicht karios angegriffenen Zahnen durch Autendam ernbehrt wohl nicht der Größe und macht dem kombimatteschen Geiste des Mannes und seiner durchdringenden Erfassung ursättlicher Zusammenhänge alle Ehre. Praktisch dürfte aber der Ersolg für die Daner sehr gering gewesen sein. An der Behandlung der fortschrenenden Zahnkaries geht man fast vollig vorbei, und ist sie eitmal bis zur Palpa vorgeärungen, weiß man sich erst recht keinen Rat. Darin bringen auch die kommenden Jahrhunderte keinen Fortschintt mehr, ebensowenig das Mittelalter im Orient und Okzident.

#### Literatur.

ASONA . J. Die Zuhrhelkunde im Jehukee des Hoppurates. Junis V (1900), S. 12—11. 11—12. 113—111. 111—150. 121—131. 121—130. — Austritus Opera Omnia gracce et leine. Vol. V., Paris 1534—1535. Bél. 3 die Bücher für Deckunde. Bél. 4 die Mechanik. — Jehste ei Fr. Mark. Lipsine 1013. deutsch von Steenliffe n. Frieboes, Errinschweig 1000. — Doukles, s. deutsch 11 kitase. Tome III. Paris 1536, p. 168 ff. M. Weilmann. Die Frigmente der siehschem Amte und des Doukles v. K., Berün 1901. S. 135 f. und v. Willowewitt-Müllendung. Grech Leseboch. 2 Halb. S. 180, Erläut. S. 174, Berün, g. Auf. 1000. — Duval. J. R., Rechembes historipes sur l'Art du dentiste ther les inders. Paris Novembe 1808. — Guients el. Köen. V. L. XXII. Leipzig 1911—1532. — Hussekrates. Deutsch el. Line. 12 Vol. Deuts 1531—1561; deutsch von Fitzen. München 1803. — 100, 3 Bél. — Cubase. Gentes pie Busemaker et Darborbeu. Purs 1802.—1000. 3 Bél. — Cubase. Gentes pie Busemaker et Darborbeu. Purs 1802.—100. 3 Bél. — Cubase. Gentes pie Busemaker et Darborbeu. Purs 1802.—100. 3 Bél. — Cubase. Gentes pie Busemaker et Darborbeu. Purs 1802.—100. 3 Bél. — Cubase. Gentes pie Busemaker et Darborbeu. Purs 1802.—100. 3 Bél. — Cubase. Gentes pie Busemaker et Darborbeu. Purs 1802.—100. 3 Bél. — Cubase. Gentes pie Busemaker et Darborbeu. Purs 1802.—100. 3 Bél. — Cubase. Gentes pie Busemaker et Darborbeu. Purs 1802.—1006. — Rusemaker et Darborbeu. Purs 1806. — Purs 1806. — Purs 1806. — Purs Amstelleismi 1750, 2%

Galenos. 71

man die Nachbarzähne mit Wachsdecke schützt. Nach einer Stunde kann man ihn mlt den Fingern oder einem Schreibgriffel (γραφείφ) herausnehmen. Pasten, die den zugrunde gehenden Zahn schmerzlos ausfallen lassen, wendet er in größerer Zahl an, erwähnt sogar Zahnamulete (περίαπτα) bei Zahnbeschwerden der Kinder. Gegen locker gewordene Zähne weiß er ebenfalls Rat, wobei er auch den Asklepiades und Herakleides von Tarras und Archigenes heranzieht. Er selbst hält von Adstringentien bei wackelnden Zähnen nicht allzu viel, empfiehlt aber sehr und tut sich förmlich was darauf zu gut, daß man zu lang gewordene lose Zähne kürzer feilen soll. Seine Anweisung ist so genau, daß er sie sicher selbst des öfteren ausgeführt hat, für zu lang gewordene Zähne und für vorstehende Kanten und Ecken.

Man muß zuerst das Zahnsleisch bis zur Zahnwurzel mit einem weichen Läppchen bedecken, dann den Zahn mit den Fingern der linken Hand zart fassen, fest und doch ohne eigentlichen Druck, damit er beim Feilen nicht erschüttert wird, danach zur Operation selbst schreiten. Spürt der Patient dabei Schmerz, muß man das Feilen zur Applikation schmerzstillender Medikamente unterbrechen. Dann beginnt man wieder mit Feilen bis alles Vorspringende weggeseilt ist, wozu man nicht nur am ersten Tage mehrere Sitzungen benutzen kann, sondern auch am nächsten Tage noch. Sprechen und Genuß sester Speisen ist so lange zu unterlassen.

Diese Feiloperation wird von Galens Nachfolgern immer wieder vorgebracht. Irgend eine Empfehlung mechanischer Befestigung gelockerter Zähne findet sich nicht bei Galenos, daß solche in Rom, der hauptsächlichsten Stelle seines Wirkens, gebräuchlich, ihm also bekannt waren, werden wir sehn.

Überblickt man die ganze Leistung der Griechen, so ist im Zahnheilkundlichen nach dem großen Anlauf der denkenden Beobachtung und der klinischen Verwertung des Einzelfalles bei den Hippokratikern das schließliche Ergebnis nicht gerade überwältigend. Man strebte mit steigender Klarheit, was sich besonders zu guter Letzt bei Soranos ausspricht, nach konservierender Behandlung der Zahnleiden, war also völlig auf dem rechten Wege. Aber es fehlte eben zum größten Teile an den nötigen Vorbedingungen, die den Erfolg sichern konnten. Man sträubte sich in gesunder Erkenntnis gegen das ultimum remedium der Herausnahme des erkrankten Zahnes, aber der große Apparat, den man in hochentwickelter Allgemeintherapeutik getreu dieser ausgebildeten Methodik — und hier liefert wieder Soranos das typische Beispiel! — in Anwendung zieht, sieht einer rein palliativen Vielgeschäftig-

kent verzwerleit kinnleit, wenn man den dahreit erneiten, gewill um inderst geringen Nurselleit daneben hält. Der hervische Versuch einer Lugänglichmachung der erkrankten Pripa inreh Anbehrung der Zahnheitlie ihr kuranve Eingriffe bei nicht karbis angegriffenen Zähnen durch Aactungense enthehrt wehl nicht der Gride mit macht dem kumbnautrschen Beiste des Mannes und seiner durchdringenden Erkesung ursächlicher Zusammenhänge alle Ehre. Fraktisch dürche aber der Erhing für fie Laner sehr gering gewesen sein. An der behandlung der hierschreitenden Zahnhartes geht man fast willig wirhel, und ist sie minnal his zur Pripa wirgenrungen, weid man sehr erst recht keinen kan. Darm bringen auch die kommenden Jahrhunderte keinen Fortschritt mehr, ebensoweng das Mitteialter im Ovent und Oktoben.

#### Literatur.

AMONY, J. Die Laminellamie im Leminer ies Hoperalaus, James V. 1800, 5, 12-01, 10-01, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101

hinaus gekommen, als sie im heutigen Toskana ihre Wohnsitze im 9. Jahrhundert vor Chr. von Osten kommend aufschlugen. Alles Gefundene ist Goldstreifenwerk und das meiste breites starkes Goldstreifenwerk, das offenbar gleichzeitig zum betonten Schmuck und zum Beweise des Reichtums seines Trägers diente, dem es in Halbzentimeter Breite und über Millimeter Dicke im Munde glänzte. Nur in einem Grabe bei Tanagra auf griechischem Boden hat sich außerhalb Italiens ein solches Streifenwerk als Zahntechnik erhalten (s. Abb. 39b u. c S. 60), frühestens wie auch das bei Saida (Sidon) in Phönizien erhaltene Drahtbindewerk dem 4. vorchristlichen Jahrhundert entstammend, einer Zeit also, wo man wohl schon ein halbes Jahrtausend lang in Etrurien das goldene Zahnbrückenwerk getrieben hatte, von dem sicher auf den Handelsfahrten der Etrusker (wie der Phönizier und Griechen nach dem Hafen der Bergstadt Tarquinii) weithin ins Mittelmeer Kunde gedrungen war. Hätten wir es nicht gerade mit Goldwerk zu tun, so wäre sicher noch anderwärts an den mediterranen Küsten Spuren der Aussaat gefunden worden.

Daß der Etrusker weithin an schönen Zahnreihen seine Freude hatte, beweisen die zerstreut mit anderen Donarien (Weihegaben in Heilgöttertempeln) gefundenen Zahnreihen im rosigen Kranze des Zahnfleisches (vgl. Abb. 42 S. 75). Daß das üppige Wohlleben der reichen, weithin herrschenden Etrusker gerade besonders schlechte Zähne mit sich gebracht hätte, ist nicht unbedingt zu behaupten. Wohlerhaltene Schmelzkapseln, die sich zufällig in großer Zahl gerade aus einer anderen bedeutenden Zwölfstadt Etruriens, aus Vetulonia, trotz dessen Lage in den fieberbeschwerten Maremmen, erhalten haben nach Schwund des weniger den Jahrhunderten trotzenden Zahnbeines, scheinen im Gegenteil für guterhaltenes Gebiß als Regel und mithin für gute Mundpflege bei den Etruskern zu sprechen. Aus der Nekropole Vetulonias sind sie in das staatliche archäologische Museum in Florenz gebracht. 19

Betrachten wir zunächst das Zahnersatzwerk der Etrusker, wie es sich erhalten hat, eine völlige zweisellose heimische Technik, dieses auch künstlerisch begabten Volkes, dessen subtile Goldschmucktechnik auch sonst berühmt ist.

1. Das erste zweisellos sehr alte, wohl noch dem 9. (nach mancher Ansicht sogar dem 10.) Jahrhundert vor Chr. entstammende Stück besteht aus zwei Goldstreisen von 5 mm Breite, die auf der labialen und lingualen Seite der unteren Zahnreihe hergeführt und an beiden Enden im Bogen vereinigt sind. Sie umfassen die 4 unteren Schneidezähne

<sup>1)</sup> Siehe die Abbildungen 13 und 14 bei GUERINI a. a. O. S. 70.

Altitalien. -8

und den rechten Eckzahn, für welche 5 Zähne durch 4 von vorn nach hinten verlaufende Querstreifen 5 Fächer in enger Anpassung gebildet waren. Es sehlten dem Träger dieses Brückenwerkes die beiden unteren



Alb. 43. Altetruskischer Bruckenar parat aus Tarquinii.durch dessei.Goldstreifen die zwei alschen mittleren unteren Schneidezāhne gehalten wur-

mittleren Schneidezähne, welche durch fremde ersetzt waren, von denen der rechte mittlere falsche Schneidezahn noch erhalten ist, durch quer von vorn nach hinten verlaufenden Nietstift an das Goldstreifenwerk besestigt, während der lin Ke Falschzahn in Verlust geraten ist. Nur der golde me Nietstift ist noch erhalten (s. Abb. 43), mit de m er besestigt war. Der Brückenapparat war al=0 am rechten Eckzahn und den beiden äußer unteren Schneidezähnen besestigt und trug als de ie beiden falschen mittleren Schneidezähne vermus 1lich die ausgefallenen eigenen Zähne des Träge

der Prothese. Das Stück ist in der Nekropole von Tarquinii gefunde-A und wird im städtischen Museum von Corneto verwahrt.

2. Im Museum des Grafen Eruscht zu Corneto findet sich, gleiche falls in der Gräberstadt von Tarquinii gefunden, ein ganz ähnliche Brückenapparat für den in Verlust geradenen einzigen rechten mittlerer Schneidezahn des Oberkiefers. Vier Ringe von 4-5 mm Höhe, aus starken Goldblechstreifen gebildet, sind genau um den rechten Eckzahn und die 3 daran anschlie enden Schneidezähne gearbeitet und an-

Sie umfassen fest den einander gelötet. rechten oberen Eckzahn in der oberen Hälfte der Krone, desgleichen den außeren rechten oberen Schneidezahn und den linken mittleren oberen Schneidezahn, die heute noch erhalten sind; der rechte mittlere Schneidezahn sehlt: sein Ring trägt einen sagittal von vorn nach hinten verlaufenden goldenen Nietstift, mittelst dessen der ausgefallene rechte Mittelschneidezahn beiestigt war; durch den Nietstift geschwacht, hat er den Jahrhunderten. mittleren Schneidezahnes. 1, wie die meisten etrurischen Ersatuzähne jes



Abb. 44. Altetrurischer Brükkenapparat aus Tarquinii zur Befestigung eines falschen oberen

werden wohl in der Regel die ausgefallenen Zähne des Trägers der Prothese gewesen sein, nicht stand zu halten vermocht s. Abb. 44).

3. Aus dem Lande der Falisker, einem frühe von den Etruskern unterworfenen altitalischen Volksstamme, der völlig die Kultur der Etrusker angenommen und auf deren Seite gegen die Römer gekämpf hatte, stammt das dritte Ersatzstück. Es wurde bei Valsiarosa nah der alten festen Faliskerstadt Falerii, heute Civita Castellana, gefunde ==

hinaus gekommen, als sie im heutigen Toskana ihre Wohnsitze im 9. Jahrhundert vor Chr. von Osten kommend aufschlugen. Alles Gefundene ist Goldstreifenwerk und das meiste breites starkes Goldstreifenwerk, das offenbar gleichzeitig zum betonten Schmuck und zum Beweise des Reichtums seines Trägers diente, dem es in Halbzentimeter Breite und über Millimeter Dicke im Munde glänzte. Nur in einem Grabe bei Tanagra auf griechischem Boden hat sich außerhalb Italiens ein solches Streifenwerk als Zahntechnik erhalten (s. Abb. 39b u. c S. 60), frühestens wie auch das bei Saida (Sidon) in Phönizien erhaltene Drahtbindewerk dem 4. vorchristlichen Jahrhundert entstammend, einer Zeit also, wo man wohl schon ein halbes Jahrtausend lang in Etrurien das goldene Zahnbrückenwerk getrieben hatte, von dem sicher auf den Handelsfahrten der Etrusker (wie der Phönizier und Griechen nach dem Hafen der Bergstadt Tarquinii) weithin ins Mittelmeer Kunde gedrungen war. Hätten wir es nicht gerade mit Goldwerk zu tun, so wäre sicher noch anderwärts an den mediterranen Küsten Spuren der Aussaat gefunden worden.

Daß der Etrusker weithin an schönen Zahnreihen seine Freude hatte, beweisen die zerstreut mit anderen Donarien (Weihegaben in Heilgöttertempeln) gefundenen Zahnreihen im rosigen Kranze des Zahnfleisches (vgl. Abb. 42 S. 75). Daß das üppige Wohlleben der reichen, weithin herrschenden Etrusker gerade besonders schlechte Zähne mit sich gebracht hätte, ist nicht unbedingt zu behaupten. Wohlerhaltene Schmelzkapseln, die sich zufällig in großer Zahl gerade aus einer anderen bedeutenden Zwölfstadt Etruriens, aus Vetulonia, trotz dessen Lage in den fieberbeschwerten Maremmen, erhalten haben nach Schwund des weniger den Jahrhunderten trotzenden Zahnbeines, scheinen im Gegenteil für guterhaltenes Gebiß als Regel und mithin für gute Mundpflege bei den Etruskern zu sprechen. Aus der Nekropole Vetulonias sind sie in das staatliche archäologische Museum in Florenz gebracht.<sup>1</sup>)

Betrachten wir zunächst das Zahnersatzwerk der Etrusker, wie es sich erhalten hat, eine völlige zweifellose heimische Technik, dieses auch künstlerisch begabten Volkes, dessen subtile Goldschmucktechnik auch sonst berühmt ist.

1. Das erste zweisellos sehr alte, wohl noch dem 9. (nach mancher Ansicht sogar dem 10.) Jahrhundert vor Chr. entstammende Stück besteht aus zwei Goldstreisen von 5 mm Breite, die auf der labialen und lingualen Seite der unteren Zahnreihe hergeführt und an beiden Enden im Bogen vereinigt sind. Sie umsassen die 4 unteren Schneidezahne

<sup>3)</sup> Siehe die Abbildungen 13 und 14 bei GUFRINI a. a. O. S. 70.

80 Altitalien.

der 5. Ring die Krone des ersten linken Bikuspidalis, der 6. Ring ist mit einer goldenen Querniete montiert, welche däs Ersatzstück für den zweiten linken oberen Bikuspidalis trug, der 7. Ring legte sich um die obere Hälfte der Krone des ersten linken oberen Molarzahnes. Die letztgenannten 4 Ringe sind heute leer. Besonders interessant ist das Ersatzstück für die drei in Verlust geratenen linken oberen Schneidezähne (die beiden mittleren und den linken äußeren). Es besteht, wie der gelehrte napolitanische Zahnarzt feststellen konnte, aus einem





Abb. 46. Goldbrücke aus Tarquinii zur Befestigung eines Ersatzstückes (aus Kalbszahn) für drei obere Schneidezähne und für den zweiten Bikuspitalis LO.

Schneidezahn eines Kalbes, der vor dem Durchschneiden aus dem Kalbskiefer geschnitten war, da fertige Gebrauchszähne eines Rindes stets bald so stark abgekaut sind, daß sie eine scharfe Schneide nicht mehr zeigen, so daß sie als Ersatzzahn beim Menschen nicht Verwendung finden konnten. Um das Ersatzstück zwei mittleren Schneidezähnen ähnlich zu machen, ist der Kalbszahn in der Mitte durch Feilen von oben nach unten eingerieft und erfüllt so nicht übel den gewünschten kosmetischen Zweck (s. Abb. 46 a und b). Der hier zur Anwendung gekommene Ersatzzweier mittlerer oberer Schneidezähne durch einen

in der Mitte senkrecht eingeteilten Kalbsincisivus dürste ein in Tarquinii gebräuchlicher Kunstgriff gewesen sein. Daß er, wie im zufällig erhaltenen Stück, gleich drei Schneidezähne (unter Auswahl eines besonders breiten Stückes) ersetzte, zeigt die Sattelsestigkeit des Technikers in seinem Zahnersatzmetier.

Hiermit sind die erhaltenen etruskischen Ersatzprothesen erledigt. Was wir weiter noch kennenlernen werden, sind Stützapparate ganz ähnlicher Goldtechnik, wie die oben geschilderten Ersatzstücke. Es sind hier gleichfalls vier bis 1914 auf uns gekommen.

5. In Tarquinii gefunden und im Museo Bruschi verwahrt, sind zwei Goldringe, die heute noch um einen linken oberen Eckzahn und

einen linken mittleren Schneidezahn liegen, durch eine schmale Brücke in der Länge eines Zahndurchmessers miteinander verbunden. Diese

Brücke sollte offenbar weder einen Zahn tragen, noch ihn ersetzen. Sie sollte nur die Zähne zu beiden Seiten der Zahnlücke fest in ihrer Position halten. Vielleicht hatte der Träger dieser Goldbrücke den schon stark gelockerten äußeren linken oberen Schneidezahn beim Essen mit verschluckt, den man sonst durch einen Goldring mit Nietstift befestigte und als Ersatzzahn verwendete, oder der Zahn war zu stark durch Karies zerstört oder sonst wie in Verlust geraten, und zur Anwendung eines anderen Ersatzstückes konnte sich der Träger der Stützbrücke nicht entschließen (s. Abb. 47).



Abb. 47. Altetrurischer Stützapparat aus Tarquinii für zwei gelockerte Zähne. 1/1.

6. Das nächste Stück ist ein Oberkiefer, gefunden bei den



Abb. 48. Altetrurischer Stützapparat aus Volsinii für zwei obere Schneidezähne. 1/1.

Trümmern der reichen etruskischen Zwölfstadt Volsinii, nahe dem heutigen Orvieto und heute im Besitze der Universität Gent. Der Kiefer stammt aus einem Grabe des 6. Jahrhunderts v.Chr. Am rechten Eckzahn des Oberkiefers, der noch sieben weitere Zähne trägt, sitzt noch die 4 mm breite Gold-

lamelle, die in einem Stück in sich selbst zurückläuft und dort zusammengelötet ist. Eine quer von vorn nach hinten geführte Goldleiste umschließt dicht die linke Seite des rechten oberen Eckzahnes, der auf diese Weise fest in einem Ringe sitzt. Ein gleicher und gleichhergestellter Ring umschloß den linken mittleren Schneidezahn, der nicht erhalten ist und mit dem die Brückenschleife nach links abschloß; sein Goldfach ist noch unversehrt er-



Abb. 49. Dasselbe Oberkieferstück, wie Abb. 48, von der Gaumenseite gesehen.

Altitalien. 82

halten. Ein mittleres breites abgeflachtes Fach umschloß die beiden rechten Schneidezähne des Oberkiefers, die offenbar gewackelt haben, also der Stütze bedursten. Abb. 48 zeigt den am Eckzahn des Oberkiesers noch sestsitzenden Brückenapparat von der Seite, Abb. 49 die Gaumenseite des Oberkiefers, am Eckzahn rechts die Brücke mit ihren zwei rundlichen Seitenfachern und ihrem langgestreckten Mittelfache, das die beiden linken oberen Schneidezähne stützte.

7. Einen ahnlichen, in sich selbst zurücklaufenden und an den linden zusammengelöteten Goldstreifen von 5 mm Höhe zeigt das siebente Prothesenstück, gleichfalls in der Nekropole von Tarquinii gefunden und im Museum des Grafen Bruscht zu sehen. Durch vier Querstreischen ist die schmale Goldschlinge in fünf Fächer je für einen



Michanische Statzbrucke für zwei gelockerte Schneidesähne. 1,.

Zahn abgeteilt. Der breite protzige Goldstreif umzog, weithin aus dem Munde vorleuchtend, vom rechten oberen Eckzahn aus, an deni er seine hauptsächliche Stütze fand. nahe dem Zahnfleischrande alle vier oberen Schneidezähne. Die beiden linken Schneidezähne sind wie der Eckzahn noch erhalten und

satzen heute noch test in der Brücke drin ,s. Abb. 50). Die beiden rechten Schneidezahne wackelten und sollten durch die beiden (leeren) Facher der Goldbrucke festgehalten, gestützt werden.

8 Alle bisher besprochenen Goldstreifenapparate, vielleicht alle in l'arquimi selbst von Goldschmieden hergestellt, waren sehr sichtbar, geradezu goldprinthend, galten also als Dinge, auf die man stole war, dem verteinerten Luxus dienend. Darum auch zwenn auch nicht ausschließlich dealalle waten sie aus allerfeinstem Golde. that an each and in Streiten von einer gewhen it danke sucheren Halt bot. Fin achtes tittel, gefunden in den betrachtlich südlicher. nalm hat Rom gelegenen Cervetri, einst der allen, acht gunstig gelegenen festen etruskiwhen well shall there, seigt nur einen schmahar tadabitati, der in Form einer doppelten S i li um den linken oberen Ecksahn und den tuit en mittle een 'n huerdezahn schlingt, die beide



Abb. 51 a und b. schmale Stützbrücke zum Befestigen gelockerten

noch erhalten sind und sest in den am Zahnsleischrand sie dicht umschließenden Ringen sitzen. Die Schlinge für den linken äußeren Schneidezahn ist leer und (heute) leicht plattgedrückt. Es ist immerhin möglich, daß darin ein Falschzahn saß (oder ein völlig ausgefallener), wahrscheinlich aber hat diese Schlinge nur zum Stützen des gelockerten äußeren Schneidezahnes gedient. Abb. 51 a zeigt das Bindewerk mit den beiden noch darin sitzenden Zähnen, Abb. 51 b die Brücke von unten gesehen, ihres Inhaltes entleert.

9. Einen letzten etruskischen Brückenapparat zum Stützen zweier Zähne, die durch einen festsitzenden Eckzahn getrennt sind, zeigt

Abb. 52 nach Guerni, dem auch alle bisher gegebenen Außschlüsse zu verdanken sind. Ich kann über Fundort und Herkunft einstweilen nichts sagen. Der Brückenapparat umschloß mit drei schmalen Ringen den rechten mittleren unteren Schneidezahn, den rechten Eckzahn und den zweiten rechten unteren Bikuspidalis in der Höhe des Zahnfleischrandes. Diese goldenen Befestigungsringe waren durch zwei schmale Goldspangen verbunden, welche auf der labialen Seite vor dem äußeren rechten Schneidezahne und dem rechten vorderen



Abb. 52. Altetrurischer Stützapparat für den äußeren unteren Schneidezahn und den ersten Bikuspidalis rechts. 1/1.

Bikuspidalis herliesen, diesen eine leichte Stütze verleihend, deren sie bedurften.

Überblicken wir das Gebotene, so haben wir eine bewundernswerte Ersatz- und Stütztechnik vor uns, die aus einem Streisen- und Brückenwerk in Feingold besteht, auf einen kleinen Teil des südlichsten Etruriens sich beschränkt und seinen Mittelpunkt zweifellos ın Tarquinii selbst besaß. Dort hatte sich seit dem 9. Jahrhundert diese kostbare Technik in einer oder mehreren Goldarbeiterfamilien von hoher Kunstfertigkeit und Erfindertalent ausgebildet, ohne im Lause von Jahrhunderten nennenswerte Fortschritte zu entwickeln, nachdem das Verfahren einmal ausgebildet war. Es diente fast ausschließlich dem kosmetischen Bedürfnis und hatte gleichzeitig einen stark luxuriösen Anstrich. Daß die Vorrichtungen dem Bedürfnis des Kauens irgendwie entgegengekommen wären, läßt sich nicht sagen. Der Zahnersatz und die Zahnstützung kam eigentlich nur so weit im Munde in Betracht, als man die Zähne beim Sprechen und Lachen zu sehen bekommt. Über den hinteren Bikuspidalis geht der Ersatz ja nirgends hinaus und meist kommt er nur für die Schneidezähne zur Anwendung, in gleicher Weise auch (leichtverständlich) nur für die Stützung. Der Schluß der Lücken wird ja die Sprachfähigkeit immerhin gebessert haben. Bei Anwendung einiger Vorsicht wird man s der Mahlzähne vielleicht zum Kauen haben bedienen können, ohne Stütz- und Ersatzstücke aus dem Munde zu nehmen, während schon um des Zahnsleisches willen allerdings wohl in der Regel schehen sein wird. Schmuck und Prunk war der Hauptzweck, mithin allzusehr über javanische, indische und altamerikanische Ge verzierungen (s. S. 6 und 40f.) der Zähne im Prinzip nicht hinausg Die etruskische Zahnkosmetik beschränkt sich aber völlig auf Nottall des Ausfallens und Wackeligwerdens der Zähne und kon nur diesem mit hoher Kunstsertigkeit zu Hilfe. Bei dem we Handel dieser etruskischen Küstenstadt läßt sich ein Bekanntwer von Goldwerk an den Zähnen über das ganze Mittelmeer von S etrurien aus ohne Schwierigkeit annehmen und es hat sicherlich n allzuviel Gezwungenes an sich, wenn man fast alle das Goldstrei Binde- und Brückenwerk des 4. und 3. Jahrhunderts, das vereinzelt den Küsten der Aegeis und des Südostbeckens des Mittelme schliedlich auch den Goldzahn des judischen alten Testaments geda lich und vielleicht selbst faktisch auf die Goldtechnik der Zähne der etrurischen Kuste zurückführt, wo sie ein halbes Jahrtausend fri geubt wurde. Und auch was wir im folgenden Abschnitt von i schem Goldzahnwerk noch kennen lernen werden, steht zweife hiermit in einem gewissen, wenn nicht vollig direktem Zusamn hange. Nur die Golddrahtbindung der Hippokratiker und des spate Hellas ist vielleicht hellenisch-autochthon.

Aber eine Forderung erhebt sich hieraus für die odontologie bistomsche Forschung Mittelitällens, von allem der südlichen Hisson Toskana, die der peinlichsten Durchforschung sämtlicher erhalte Jahre und Kieferreste aus dem letzten Jahrausend vor Christo, mal du öhre pathologischen Justande und övertens auf selbst Konsten Spuren von Einverkung technischer Malnahmen auf bewo sie an der soon aben erhaltenen Frsatz- und Stuttstucken hinden bei alersenglichgster Untersichung ingend sich feststellen las Is dum sich on serellen das Findrichungen prothetischer Verfallen das in der sich der Stuttstucken bei der sich den Stuttstucken bei den sich der Stuttstucken bei der sich der sich der sich der Stuttstucken und der sich der sich der Stuttstucken und der sich der sic

Die Geschledern der Lohnern beht Leddert einer Schreigenzeit Ausgehrt, die Generalschlen ein nicht sein der Grund gemit Lohner dem Erstein der Stehnliche gegen der Sichlich der Werten vor der Geschleine Sichlich ein werten.

The financial can be a residue and seeks and seek or College and Seeks and College and Seeks and College and Colle

durch die alte Vorstellung von der Allerweltslehrerschaft der kühnen punischen Seefahrer. Schon die eine Tatsache, daß das Grab mit dem Bindwerk bei Sidon aus dem 4. oder gar 3. Jahrhundert v. Chr. stammt, hätte zur Vorsicht mahnen sollen. Brücken- und, wie wir noch sehen werden, auch Kronenwerk ist italische Erfindung, tyrrhenisches Eigengut. Auch seine Verbreitung über Italien selbst dürfte größer sein, als es heute scheint.

Einwanderung aus den Osten über die carnischen oder norischen Alpen oder Pannonien — und zwar aus Kleinasien, würde den Etruskern ihr Verdienst an der Schaffung des ersten Zahnersatzes mit Brückenarbeit nicht nehmen. Denn am Ende des 2. Jahrtausends vor Chr. war weder in Vorderasien noch in Südrußland irgendeine Zahnprothesentechnik vorhanden, die sie hätten mit nach Westen nehmen können.

### Literatur.

Deneffe, La Prothèse dentaire dans l'Antiquité, Anvers 1899. 88 S. u. 3 Tafeln.

Dunn, C. W., Artificial dentistry among the Etruscans Florence 1894, 8° (noch nicht gesehen). — Guerini, Zahnersatzkunst bei den alten Völkern Italiens. Oesterr.-Ung. VierteljahrsSchrift für Zahnheilkunde 1894. — Derselbe, L'arte dentaria presso gli antichi popoli italiani 1894. — Derselbe, A History of Dentistry 1909. S. 67—76.

# Rom.

Im Gegensatze zu dem üppigen Leben der Etrusker waren d frühen Verhältnisse des werdenden Rom überaus bescheidene a nennen. Es spricht sich das noch in dem 12-Tafelgesetze 451/45 v. Chr. aus; denn in der 10. Tafel wird dort ausdrücklich verbote Goldschmuck mit ins Grab zu geben, so hoch schätzte man das noch seltene gelbe Metall "... neve aurum addito .. " heißt es ausdrücklich Nur eine Ausnahme wird zugelassen, welche wie mit Blitzlicht d weite Ausbreitung des goldenen Zahnersatzes in der Mitte des 5. Jah hunderts von Etrurien aus über Rom und Latium dartut. Golden Zahnersatz durfte der Leiche pietätvoll im Munde gelassen und n ihr bestattet oder auch verbrannt werden. ".. Cui auro dentes iune escunt, ast im cum illo sepeliet uretve, se fraude esto" heißt es i altertümlichen Latein der gleichen Tafel, wie Cicero berichtet. Fre lich hatte Rom im 6. Jahrhundert unter etruskischer Herrschaft g standen; aber wie üblich mußte infolgedessen in der Mitte des 5. Bin und Brückenwerk an den Zähnen auch in Rom gewesen sein, daß mit es ausdrücklich für nötig fand, um dessentwillen eine besondere B stimmung in das seierliche Grundgesetz des römischen Volkes mit au zunehmen! -

Von frühem Volksbrauch, außer dem auch hier gebräuchlich Zahnstocher in Anhängern wie im übrigen Italien, verlautet zunäch von Mundpfleglichem nichts Besonderes, um so mehr aus dem sp teren Rom, schon der beginnenden Kaiserzeit, nachdem es Weltmitte punkt geworden war. Und doch wird manches im kaiserlichen Ro noch alten Brauch wiederspiegeln, den man zäh bewahrt hatte. Da gehort vielleicht sogar die schon mehrfach in anderen Kulturen ver uns angetroffene Verwendung des eigenen Nachtharnes zur Munspülung und Zahnreinigung, von der Catula allerdings ausdrücklich als spanischem Brauch in (Carmen 39) sprick Catula, der gestort

"... Celtiber in celtiberia terra, quod quisque minxit, hoc solet sibi mane Dentem atque russam defricare gingivam, Ut quo iste vester expolitior dens est, Hoc te amplius bibisse praedicet lotii."1)

Auch Apuleius von Madaura, in seiner nach 150 n. Chr. geschriebenen Verteidigungsschrift gegen den Vorwurf der Magie, erwähnt diesen eklen Brauch, bezeichnet ihn aber gleichfalls als spanisch ("Spurcissimas ritus Hiberorum"). Er hatte sich also in Rom nur einbürgert.

Eine Fülle zahnärztlich interessanter Dinge kommen dem seit dem Jahre 64 n. Chr. in Rom weilenden, in Spanien geborenen Martial auf die Zunge, die für die Sittengeschichte des kaiserlichen Rom unschätzbar sind.

Schöne Zähne in hübschem Mädchenmunde (nivei) sind eine Zierde;

um so ekler ist der dens sordidus und niger, die schmierigen Zähne

Munde alter Huren "plane piceique buxeique" (Sat. II, 41,6), pechschwarze oder buchsbaumgelbe, die mit jedem Hustenstoß herausZufliegen drohen und auch wirklich herausfliegen. (Sat. VIII, 57, 1;

I, 19, 1; III, 93, 2). Alltäglich und billiger Kram (Sat. VII, 53, 3)

ist das dentiscalpium, meist aus Mastixholz (dessen Strauch man dazu

nach Italien verpflanzt hatte) bestehend und darum kurzweg "lentiscus"

genannt, oder aus einer Federpose hergestellt (pinna) bei Vornehmen

von roten Flammingosedern (pinnae rubentes Sat. III, 82, 9), die man

mit dem anderen Ende zum Brechenerregen bei der Völlerei benutzte.

In seinen Geschenkversen singt Martial den Zahnstocher darum also
an (Sat. XIV, 22):

## Dentiscalpium.

Lentiscum melius: sed si tibi frondea cuspis Defuerit, dentes pinna levare potest.

Petronius († 66 n. Chr.) läßt seinen Trimalchio einen silbernen Zahnstocher benutzen (pinna argentea); die Metallzahnstocher waren also noch nicht außer Brauch gekommen. Nach Plinius (XXX, 27 hist. nat.) sollten Geierfedern, als Zahnstocher gebraucht, einen üblen Mundgeruch bewirken.

<sup>) &</sup>quot;Der Keltiberier pflegt mit dem Harn, den er nachts gelassen, sich morgens die Lahne und das rote Zahnfleisch abzureiben; je mehr also deine Zähne blitzen, um so wehr Urin hast du geschluckt", schreibt der gepriesene veronesische Dichter einem ewig Lahn Keltiberer ins Stammbuch. Harn eigener Herkunft oder auch unschuldiger wiegte man aber im kaiserlichen Rom selbst in feinen Damenkreisen zur Zahnwerwenden.

Zur Verbesserung des Mundgeruchs werden Pastilli gekaut oder verschluckt, die man bei Cosmus, dem berühmtesten damaligen Parfümeriehändler Roms, kauft (Sat. I, 87, 2). Horaz ist dieser Luxusbrauch zuwider; er tadelt zweimal (Sat. I, 2, 27 u. I, 4, 92): "Pastillos Rufillus olet", diesen widerlichen Pastillengeruch. Martial gesteht wenigstens deren reinigende Wirkung auf die Zähne zu, wenn man sie als allererstes Frühstück kaut:

"Ista linunt dentes iantacula."

Manchmal wird der Zahnstocher auch nur als Renommage benutzt, wenn gar keine Zähne zum Stochern mehr da sind, und Martial spottet (VI, 74, 3):

Fodit tonsis ora laxa lentiscis; Mentitur, Aesculane, non habet dentes.

Am beißendsten gießt er aber die Lauge seines Spottes immer wieder über die falschen Zähne, die "dentes empti", die die Galla wie ihre seidenen Hüllen und die falschen Haare nachts bei Seite legt (Sat. IX, 37).

Fiant absentes et tibi, Galla, comae,

Nec dentes aliter quam serica nocte reponas

und sich zwischen hundert Büchsen mit Schönheitsmitteln aus der Subura bettet. Ohne Scheu wird der falsche Plunder zur Schau gestellt (Sat. XII, 23, 1):

Dentibus atque comis, nec te pudet, uteris emptis.

Darum muß man auch vorsichtig sein bei blendendem Zahnwerk (Sat. V, 43, 1):

Thais habet nigros, niveos Laecania dentes. Quae ratio est? Emptos haec habet, illa suos.

Es ist oft falsch wie bei der Laecania und bei der Aegle, die Zähne aus indischem Elfenbein trägt (II, 72, 3):

Sic dentata sibi videtur Aegle Emptis ossibus Indicoque cornu.

Aus Bein und Elfenbein wurden also im 1. Jahrhundert zu Rom Zähne hergestellt. Das Zahnpulver in Martials Geschenkversen will darum auch nur zu jungen Mädchen:

Quid mecum est tibi? Me puella sumat. Emptos non soleo polire dentes.

Falsche Zähne will es nicht blank putzen!

Großer Bedarf war also nach Zahnersat

ohne daß man an einen Zahnersatzkünstler denken dürfte, wenn Mar-TIAL von einem Cascellius spricht (Sat. X, 56, 3):

Eximit aut reficit dentem Cascellius aegrum, vielleicht denselben, den er anderwärts (Sat. VII, 9) als Sechzigjährigen kennzeichnet und "ingeniosus" nennt. Es war ein römischer Zahnarzt, der älteste, den wir mit Namen kennen; er riß Zähne oder brachte sie mit ärztlichen Mitteln wieder in die Reihe. An "Ersatz" darf man bei "reficere" nicht denken. Wie leicht aber die Zahnersatzstücke im Munde saßen, dafür bringt uns der Spott der horazischen Satire 8 des 1. Buches, Vers 47f einen Beleg, wo er zwei Hexen Reißaus nehmen läßt, wobei die eine ihre Zähne verliert:

> . . at illae currere in urbem. Canidiae dentes . . . . excidere . .

So sind uns denn auch noch wirklich goldene und beinerne, wenn auch keine elfenbeinernen Ersatzstücke aus Rom und jener Zeit erhalten geblieben.

Das älteste Goldbrückenwerk außerhalb der Grenzen des eigentlichen Etruriens ist in der Provinz Caserta nahe bei Teano 1907 gefunden worden; in einem Gebiete also, das eine Zeitlang unter Etruskerherrschaft stand. Teano liegt halbwegs von Monte Cassino nach Capua, das 424 endgültig den Etruskern verloren ging. Das Frauengrab, dem die Goldprothese entnommen wurde, stammt aber erst aus der Zeit um 300 v. Chr., und wenn daraus auch nicht gefolgert werden darf, daß etruskischer Zahnersatz zu jener Zeit in Kampanien schon völlig hätte vergessen sein müssen, so ist doch die Technik dieser Prothese aus Teano von der etrurischen wesentlich verschieden. Die Brückenarbeit lief von einem Eckzahn des Unterkiefers zum anderen. Zunächst hatte der Techniker um jeden von drei ausgefallenen Schneidezähnen (die beiden mittleren unteren und den rechten äußeren) einen gutpassenden Ring von Goldstreifen gelegt, dann mit einem weiteren Goldstreifen die untereinander in richtiger Stellung zueinander verlöteten drei Ringe befestigt und abermals verlötet und diesen äußeren Goldstreifen auch um den rechten äußeren Eckzahn und um den linken äußeren Schneidezahn samt dem linken Eckrahn herumgeführt, sowie zwischen äußerem Schneidezahn links m unterem Eckzahn ein Goldstäbehen zwischendurch gefügt ı verlötet, so daß nun für jeden gesunden Stützzahn estand, welches man über dessen Krone schieben

nte. Die drei ausgefallenen Schneidezähne

(oder deren Ersatz) wurden fest in der Brücke besestigt; de apparat für die sehlenden drei unteren Schneidezähne war se





Abb. 53. Ersatzbrücke für drei falsche untere Schneidezähne aus Teano, v. Chr. (nach Guerini), a) von der Seite, b) von oben gesehen. 1/1

häßliche Lücke mit Zähnen und blinkem Golde gefüllt und hinderung der Sprache durch die große Lücke wohl völlig (s. Abb. 53 a und b).

Ein besonders wichtiges Stück ist in Satricum, also im gebiete bei Conca gefunden; es befindet sich heute im Mu



Abb. 54. Goldkrone, durch Goldstreifen an die Nachbarzähne befestigt. Römische Kaiserzeit. 1/1.

Giulio. Für den linken unteren Mitte zahn war eine Goldkrone gebildet du kleine an der Schneide zusammengelöte einander geneigte Goldplättchen, dere nach innen umgebogen und in der le gebuchteten Mittellinie verlötet waren, so durch eine tütenartige Zahnkrone gebild Diese wurde auf einen kräftigen, für einterstitien eingebuchteten geschlossenen aufgesetzt, der in 3 mm Breite dicht i Zahnsleischrande die beiden Nachbarzi

umzog, um die er sorgfältig angepaßt war. Auf der rechten gab die ringartige Goldschleife fest die beiden Schneidezähne

linken Seite den äußeren Schneidezahn und den Eckzahn (Abb. 54). Auch hier war der kosmetische Effekt offenbar ein recht vollkommener und die Lücke für die Zunge beim Sprechen festgeschlossen. Die Goldkronenprothese ließ sichjederzeit auf Wunsch leicht herausnehmen.

Auch ein künstlicher mittlerer oberer Schneidezahn hat sich aus römischer Zeit noch gefunden, der in eine Goldschli von 3 mm breitem Goldstreifen ge Fest geschlossen lief die 5 hinter dem linken äußer-



zahn her und umschloß mit festem Ringe den linken oberen Eckzahn am Zahnfleischrande (Abb. 55).

Dies Brückenwerk aus Kampanien und Kronenwerk und Falschzahn aus römischer Kaiserzeit ergänzen in willkommener Weise das Ersatz- und Stützwerk aus dem alten Etrurien. Sie geben ihm wesentliche Vervollständigung. Das Ganze stellt eine Höhe der Zahnprothesentechnik dar, wie sie nirgends sonst in der Welt vor dem 18. Jahrhundert erreicht worden ist. Und man darf es wohl mit Ruhe aussprechen, ohne die ingeniöse Vorarbeit der Etrusker, die eine große technische Höhe schon erstiegen hatte, wären auch die römischen Leistungen in den Tagen der Kaiserzeit undenkbar. Sie basieren auf Etruriens Glanzleistungen und haben sich auf etrurischer Basis entwickelt.

Und was sagte denn nun dazu die römische und die griechische Ärztewelt der Kaiserzeit, des ausgehenden Hellenismus? empfiehlt, wie wir gesehen haben, wackelig gewordene Zähne mit Golddraht an die noch festsitzenden anzubinden (VII, 12, 1, E): "si . . labant dentes, auro cum is, qui bene haerent, vinciendi sunt". Des CELSUS griechischer Quellenautor wußte also nur von Bindwerk, wie wir es bei den Hippokratikern angedeutet und aus dem phönizischen Grabe von Saida und aus Griechenland als Gebrauchswerk kennen (8. Abb. 26 und 39a). Und Celsus selbst wollte, soweit er ärztlich dachte, von der Fälscherarbeit seiner Zeit nichts wissen. Ärztlich betrachtet, erschien es bedeutungslos und wird deshalb ärztlich weder widerraten noch empfohlen. Die Verwunderung, daß die antiken Ärzte im kaiserlichen Rom an solchen Meisterleistungen fortgeschrittener Technik achtlos vorbeigegangen sein sollten, die man immer wieder ausgesprochen findet, greift völlig daneben. Ärztlich betrachtet waren diese antiken Prothesen ohne Wert. Sie unterstützten nicht den Kauakt, ja sie behinderten ihn sogar; jedenfalls boten sie für die Schädigung des Kauaktes und damit der gesamten Verdauung, auf die es bei der Zahnschädigung und dem Zahnverlust ja den Ärzten in aller erster Linie ankommen mußte, keinen Ersatz und keine Hilfe. Die mögliche Verbesserung der Sprache kam für die Ärzte offenbar wenig in itracht. Insofern dient das Schweigen der römischen Arztewelt der oben dargelegten Anschauung nur zur Bestätigung.

es denn nun aber mit der römischen ärztlichen Literatur im Zahnärztlichen überhaupt aus. Ziehen wir den seu Rate, den Leibarzt des Kaisers Claudius, der Lalistus ein Rezeptbuch widmete (48 n. Chr.), das

allerdings im wesentlichen auf Griechenmedizin empirisch - skeptischer Schule beruht! Er beginnt seine Darlegung über Zahnleiden mit der Feststellung, daß nach der Ansicht recht vieler die Zahnzange das einzige wirkliche Heilmittel für Zahnschmerzen sei. Doch gehe da zu weit. Auch angefressenen helfe man erfolgreich durch den Meiße des Arzneimittels scalpro medicinali), den man im Zahnloch zur Al wendung bringt. Ein noch fester, stehengebliebener Rest des Zahn sei turs Auge und für den Gebrauch noch immer ein Zahn; L heitigen Schmerzen seien Linderungsmittel am Platze, mit denen ma spülen, räuchern, Einlagen machen oder Kaumittel herstellen kön x Es wird dann meist das allenthalben Gangbare empfohlen, auch Bilse kraut, das die Lateiner geradezu herba dentaria nennen von sein€ vielfachen Gebrauch bei Zahnleiden. Bei Bilsenkrautsamen, den na auf Kohlen streue und dann mit warmem Wasser nachspüle, w wieder erwähnt, daß man gelegentlich dabei das Ausspucken v Zahn würmehen beobachte; warum, ist dem Leser schon bekan-Weniger haufig ist die Empfehlung, die Kellerhalsblätter (mit äußeschartem Sait zu kauen Seidelbast, Daphne mezereum'. Auch d Einführen einer Sonde eigentlich eines Ohrlöffelchens, das überall = Hand war mit Watte umwickelt und in heißes Öl getaucht, mehrma nacheinander in das Zahnlech, wird empfohlen, bis der Schmerz b seitigt ist. Auch harzige, einhüllende Mittel werden erwähnt, Astringentien und schutzende Zahnpulver, von denen Sch. mit solche aufwarten kann, die die allerhochsten Damen brauchen, wie Octavi des Kaisers Schwester, und Missacha. Schlieblich wird auch ein stat narkotisches Hustenmittel in Honigpaste auf den Zahn zu legen ode darum zu streichen angeraten oder ins Zahnloch zu tun — wahrlic eine konservativ-palliative l'herapie des l'ahnschmerzes, die mit de Jahntechnik der Kaiseriet mit nichten auf einer Hohe steht! -

Für den Bedarf der hollenden Praxis hat man sich später namen beh aus dem Kunterbunt der Naturgeschiebte des Puxius das wichtigst Scheinende im 3. Jahrhandert resammengelesen und daraus unt dem Namen einer aMedicina Planin sich geordnete Kompendien heigestellt. Jereit eines "Brevien Brevienum genannt wurde und weites Verbreiteng auf Auch in Jahre und Jahren ist alles rusamme geordnet in in Kontelle was han einer sehen sehne es auch norsollen Abengan der stecken der in inden aute misch war und aller Medica der Kaisenet imme mehr wieder aus verschieden Volksquellen nach dert gekommen war, ganz besonders auch in diesenders ohnmachtigen Jahntherapie. Das auch der in der Schules tachtigen Nichantkaners Vinnschan aufgewachsene Tandonnus Pau

cianus, der in der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunders n. Chr. schrieb, in seinem stark zur Volksmedizin hinneigenden Hausarzneibuch (Euporiston) und der im ersten Jahrzehnt des 5. Jahrhundert seine praktisch medizinischen Kapitel zusammenschreibende Laie MARCELLUS VON BORDEAUX, ein Mann in hoher Staatsstellung seiner Heimatprovinz, der auch der gallischen Volksarznei vieles entnahm, — daß diese beiden Schriftsteller Spätroms in der Zahnbehandlung keine neuen Erfolge zu erzielen vermochten, dürste von vornherein einleuchten. PRISCIAN benutzt im 16. Kapitel des 1. Buches (De dentium causatione) den GALENOS, den PLINIUS, den Scribonius und den Dioskurides und hat hier kaum etwas Eigenes, es sei denn die Empsehlung, man solle einen gelockerten Zahn mit gelöstem Korallenpulver bestreichen, er werde dann sogleich wieder fest. MARCELLUS schreibt den Scribonius und Plinius und das pseudo-plinianische Breviarium gleich in Massen aus. Eigenes erstrebte man damals nicht.

Durch seine in anderen Abschnitten seiner Arzneisammlung hervortretenden Entlehnungen aus der Volksarzneikunde Galliens ist Mar-CELLUS' Buch historisch und folkloristisch von großem Werte. Es bildet die Brücke von der klassischen Antike zur Heilkunde der nordalpinen, kelto-germanischen Völker.

## Literatur.

ABT, ADAM, Die Apologie des APULEIUS von Madaura und die antike Zauberei. Gießen 1908. 8°. — APULEI Madaurensis Platonici Opera annia. Geverhartus Elmenhorstius.. recensuit. Francofurti 1621. 8°. — APULEI Platonici Madaurensis pro se de Magia liber (Apologia) Rec. Rud. Helm. Lipsiae 1905. 8°. — BÖTTIGER, C. A., Sabina oder Morgenscenen im Putzimmer einer reichen Römerin. Leipzig 1803. kl. 8°. BRUNS, CAROLUS GEORGIUS, Fontes Juris Romani antiqui Ed. quarta auct. emend. Tubingae 1879. 8° (S. 34). — CATULLI, A. VALERII, Carmina recensuit Luccianus Mueller, edit. stereotypa. Lipsiae 1919. — FLACCUS, Q. HORATIUS, hrsg. v. K. Lehrs. Leipzig 1869. 8°. — MARTIALIS, M. VALERII, Epigrammaton libri mit erkl. Anmerkungen von Ludwig Friedländer. 2 Bde. Leipzig 1886. 8°.

MARCELI De Medicamentis Liber ed. G. Helmreich. Lipsiae 1889. 8" — recensuit. M. Niedermann. Lips. 1916. 8". — PLINII, Sec. Medicina ed. V. Rose. Lips. 1875. 8". — THEODORI PRISCIANI, Euporiston Libri II ed. V. Rose. Lips. 1894. 8". — STIBONII LARGI, Conpositiones ed. G. Helmreich. Lipsiae 1887. 8".

# Byzanz.

Die Kultur Ostroms hat ihre besondere Note. Wir lassen sie m dem Zeitalter Konstantins beginnen, den man mit viel Recht de Großen genannt hat. Das griechische Element wird entscheidend diesem Reiche der "Romäer". Wir dürfen also auch den griechische Brauch der Benutzung des Zahnstochers dorthin überpflanzt annehme wenn mir auch keinerlei positive Nachricht über Zahnreinigung Mundpflege aus Byzantiner Zeit bisher zugekommen ist. Daß e griechischen Frauen in Konstantinopel heute vielfach Mastix kaus um sich die Zähne sauber und den Mund geruchlos zu erhalten, sicher schon alter Brauch, ob schon aus "Byzantiner"-Zeit, ist ungew

Kennzeichnend für die byzantinische Literatur aller Jahrhundes ist die enzyklopädische Form. Die erste beachtenswerte Ärzteersch 4 nung der beginnenden byzantinischen Periode ist der Leibarzt d Kaisers Julianos, Oreibasios aus Pergamon (325—403), der eigentlic Begründer der ausschließlich sammelnden medizinischen Enzyklopädi Er reiht im wesentlichen ein Exzerpt an das andere unter gewisses hafter Angabe der Herkunft seines Auszuges, wenigstens in seine grundlegenden großen Sammelschrift aus 72 Büchern (Συναγωγι λατοικαί), die im Auftrage des asklepiosgläubigen Kaisers Julian vei faßt worden sein soll. Leider besitzen wir dies grundlegende Wer nur noch zum kleinsten Teile; für große Abschnitte sind wir auf eine für den eigenen Sohn Eustathios verfaßten, vollständig erhaltene Auszug angewiesen ( \(\Sigmu\)\(\text{vo }\eta u\_{\text{s}}\), neben dem wir auch das popul\(\text{are Hau}\) arzneibuch (Εὐπόριστα), einem Eunapios gewidmet, nennen müssei Diese beiden letzteren Bücher wurden auch früh ins Latein übertrage und gewannen so weithin Bedeutung. Beim Hausmittelbuch dient ein verlorenes Buch des Galenos als Vorbild, wie O. denn diese seinen Landsmann als erster vor allen Arzten auf den Schild hol

Das Zahnärztliche nimmt in den Werken der arztes Julians (Kaiser 361—363) einen breitwiederholt er die mehr geistvolle als wadurchbrechen, sind meist schw!

Byzanz. 95

kräftiger und dichter". Er empfiehlt wieder einmal Massieren der Kiefer des Kindes, Einstreichen von Hühnerfett und Hasenhirn, Ölumschläge um den Kopf während des Zahnens; auf eine Iriswurzel kauen lasse man nur, wenn die Kinder allzu eifrig in die Finger beißen. Andauernder Milchgenuß im späteren Lebensalter gilt auch ihm, wie Galenos, als schädlich für die Zähne, doch könne man dem durch Zusügen von Wein oder Honig abhelfen, auch nach GALEN. Wolle man Zahnerkrankungen vorbeugen, müsse man die Ernährung sorgfaltig regeln; namentlich verdorbene Nahrungsmittel sind streng Nach jeder Mahlzeit muß man die Zähne reinigen zu meiden. lunus aigen). Locker werdende Zähne jüngerer Individuen kann man mit austrocknenden Mitteln zu festigen versuchen, nicht nur örtlich, sondern auch als Allgemeinkur, womit man selbst phlegmonösen Prozessen zu Beginn vorzubeugen vermag, die zur Ausbildung gelangt eingreisendere Mittel, wie Einlegen scharfer Stoffe in das Zahnloch, erfordern können. Narkotische Mittel sind nur im äußersten Notfall zu gebrauchen, z. B. wenn der Zahnschmerz den Schlaf allzu sehr stört.

Im Hausmittelbuche wird die Lokalbehandlung des kariösen Zahnes mittelst Pastenumschichtung und Einlagen nach Reinigung der kariösen Höhlung empsohlen, wobei besonders wieder Austrocknung angestrebt wird. Auch scharfer Essig soll nützlich sein; daneben werden Kaumittel, Bähungen und Spülungen, besonders heftigen Speichelfluß bewirkende, angeraten. Letztes Mittel soll sein, daß man den Zahn durch Einstopsen starkreizender (Tithymallus) und quellender Mittel sprengt, daß er in Stücken ausfällt. Verdünnt, in Wein gekocht, sollen die gleichen Reizmittel zweimal im Monat zum Spülen des Mundes angewendet als Vorbeugungsmittel gegen Zahnschmerz nützlich sein, nebenher Tierkohle, gebrannte Meerschnecken und -Muscheln als Zahn-Pulver gebraucht. Irgend etwas Neues bringt Oreibasios also nicht.

Ein Zeitgenosse des Oreibasios, Adamantios aus Alexandria, scheint sich mit Zahnheilkunde besonders, wenigstens literarisch beschäftigt zu haben, wenn man aus Aetios darauf schließen kann, der ihn mehrfach als Quelle hierin heranzieht.

AETIOS, geboren um 500 n. Chr. zu Amida in Mesopotamien, empfing seine medizinische Ausbildung zu Alexandria und war Leibart am byzantiner Kaiserhofe. Er berührt sich im Zahnärztlichen vielsch mit Oreibasios, hat aber im Gegensatz zu diesem dem Abertienen ziemlich breiten Raum gestattet. So erwähnt er beim und Silber gefaßter Wurzeln und Seetierzahne, als und Bauch gebunden, auch Jaspis zu gleichem

klingt die Empsehlung, die Ammen stark fiebernder,

.

zahnender Brustkinder viel Wasser trinken zu lassen, um die zu verdunnen. Auch sonst ist bei ihm, wie bei Oremasios, viel Hur pathologisches nach Galenos, wenn er auch Methodiker und Empathologisches nach Galenos incht, zwischen Parulis und Incht er scharfer zu unterscheiden und operiert sie. Zahnfistelt werden er genügt dies nicht, so muß der betreffende Zahn er werden. Neben dieser chirurgisch einwandfreien Feststellung triff auf die Herausnehmen des Zahnes ohne Zange Zwois audiquor. Abbeien der Zähne spielt bei ihm seine Rolle wie bei Galenos.

And Minkows aus Tralleis, der Bruder des Erbauers der Sofker der Arthemos (mit zwei anderen bedeutenden Männern, i den Arthemos), halt sich von Aberglauben wesentlich freie das in meiner eklektischen Richtung trotz starker Anlehnung an Geme gewische Selbstandigkeit, wenn auch nicht gerade in der Ochogen Immerhin ist seine Betonung des Vorteiles der Zahnextraum Entlastung des entzündeten Kiefers beachtenswert. Die I mandlung des kariösen Zahnes deckt sich im wesentlichen mit von Zahnabfeilung und Zahnpulverempfehlung mit Galenos auch dem Okenesios Quelle war. Alexandros ist nach dem Jahr in from gestorben, wohin er in höherem Alter ehrenvoll be worden war. Sein Hauptwerk ist dort früh ins Lateinische übe morden, das Zahnheilkundliche nur in lateinischer Bearbeitung erh

Der als chirurgischer Schriftsteller besonders geschätzte Alwaer Arzt Paulos, geboren zu Aigina, beruht in seinem Kompen
de finchern undurqua, im wesentlichen auf Oreibasios, für den
der als verlorenen Abschnitten als Ersatz dienen kann. Das 2
der liche ist ganz vorwiegend aus Oreibasios entlehnt, auch
der Arzticke ist ganz vorwiegend aus Oreibasios entlehnt, auch
der Arzticke ist ganz vorwiegend aus Oreibasios entlehnt, auch
der Arzticke ist ganz vorwiegend aus Oreibasios entlehnt, auch
der Arzticke ist ganz vorwiegend aus Oreibasios entlehnt, auch
der Arzticke ist ganz vorwiegend aus Oreibasios entlehnt, auch
der Arzticke ist ganz vorwiegend aus Oreibasios entlehnt, auch
der Arzticke ist ganz vorwiegend als die Araber diese Stadt besetzte
der arzticke in Alexandria als die Araber diese Stadt besetzte
der arzticke in Alexandria als die Araber diese Stadt besetzte
der arzticke in Alexandria als die Araber diese Stadt besetzte
der arzticke in Alexandria als die Araber diese Stadt besetzte
der arzticke in Alexandria als die Araber diese Stadt besetzte
der arzticke in Alexandria als die Araber diese Stadt besetzte
der arzticke in Alexandria als die Araber diese Stadt besetzte
der Behand
der arzticke in Alexandria als die Araber diese Stadt besetzte
der Behand
der arzticke in Alexandria als die Araber diese Stadt besetzte
der Behand
der arzticke in Alexandria als die Araber diese Stadt besetzte
der arzticke in Alexandria als die Araber diese Stadt besetzte
der arzticke in Alexandria als die Araber diese Stadt besetzte
der arzticke in Alexandria als die Araber diese Stadt besetzte
der arzticke in Alexandria als die Araber diese Stadt besetzte
der arzticke in Araber diese Stadt besetzte
der arzticke in Alexandria als die Araber diese Stadt besetzte
der arzticke in Alexandria als die Araber diese Stadt besetzte
der arzticke in Alexandria als die Araber diese Stadt besetzte
der arzticke in Araber diese Stadt besetzte
der arzticke in Araber diese Stadt besetzte
der arzticke in Araber diese Stadt besetzte
der arzticke

where darm die scharfe Scheidung zwischen Parulis ist der de rergeele Behandlung der letzteren. Parulis ist de de deschage Wacherung, welche mit einer Faße de fester augekoben und weggeschnitten wird, wahrend des des de de deschang der Eiterhohle genügt, die nach Auswasch der Gesetzen augestopft und mit aromatischem Al

Byzanz. 97

pulver zur Heilung gebracht wird; doch steht dies auch schon im Arnos. In der Zahnextraktion ist Paulos keinen Schritt über Crisus oder dessen alexandrinischen Gewährsmann hinausgekommen. Er löst das Zahnsleisch bis auf die Alveole herunter ab und zieht den Zahn dann mit der Zahnzange unter vorsichtigen Rüttelbewegungen. Ist der Zahn hohl, stopst er ihn mit etwas Charpie aus, damit er unter dem Griff der Zange nicht einbricht. Crisus hat außerdem die Anwendung einer gut passenden Bleiplombe empsohlen, von der Paulos nicht spricht. Daß er in Zahnchirurgie eigene Ersahrung gehabt hätte, leuchtet bei ihm nirgends hervor; es ist alles andersher übernommen, wie ja eigentlich schon der Titel "Erinnerungsbuch" eindeutig ausspricht.

Mit Paulos kommt die Reihe der namhasten Zusammensasser der antiken Medizin zum Abschluß. Es folgt auf den Rückzug der Romäer aus Alexandrien mit der Verkleinerung des Ostreiches auch eine starke Verengung des geistigen Horizontes, eine Periode des Dunkels, ja der Finsternis von zwei Jahrhunderten, die mit der Schließung der Akademie in Konstantinopel durch den Syrer Leo III. ihre Prägung whielt, den man irrtumlich gewöhnlich "den Isaurier" nennt (717—741), ine gewaltige Kriegernatur von weltgeschichtlicher Bedeutung, die anch die geistigen Mächte mit seinem starken Griff dauernd glaubte neistern zu können. Aber auch als nach der Mitte des 9. Jahrhunderts die Literatur sich wieder etwas zu regen begann, war ihr Erträgnis für die Medizin gering, am geringsten vielleicht für die Zahnheilkunde. la kurzen Überblick der Heilkunde des Jatrosophisten Leo, geschrieben witer Kaiser Theophilos (829-842), stehen 3 Zeilen über Zahnfleischcataindung, bei der manche durch Abtragung des Zahnsleisches mit dem Lidmesser vorgehen (IV, Kap. 5). Was Theophanes Nonnos auf Auregung Kaiser Konstantinos VII, des Purpurgebornen 912-959, in seiner medizinischen Enzyklopädie zusammentrug, behandelt in den Expiteln 108-115 die schwarzen, die wackelnden und die rheumatisch drankten Zähne; er spricht von Verhütung des Zahnschmerzes, von Zahnbeschwerden der Kinder, von der Zahnreinigung, blutendern und Rechwürigem Zahnfleisch. Es sind aber nur zusammengesahrene Recentdenen kein Wort über die pathologischen Zustände 🚎 🚉 Versalessung, kaum über die Art der Anwendung der Kezepte bei-Pitchen int.

der wissenschaftlich oder wenigstens literarisch wen besser 

narzt (der hatte jetzt regelmäßig den Thel Actuarisch

des Zacharias, unter Kaiser Ande nich sich bes

de des 14. Jahrhunderts in einer ganzet Reibe nich

t hatte, zeigt wohl gelegentlich auch eigenes Unter

At Byzanz.

m bescheidenem Matie; im Zahnheilkundlichen treifen wir nur auf gaienische Humoralpathologie von reinstem Wasser in guter Disposition
ohne jeden praktischen Wert. Vorher schon war in die Medizin von
Byran: auch Arabisches eingedrungen, das bei dem Hofarzt Johannes
auch nicht völlig ohne Spuren geblieben ist. Wir werden das Wesen
cheses Arabischen im nächsten Abschnitte näher kennen lernen.

Was die populären Heil- und Arzneibücher jener Zeit, die "latrosophien" und Rezeptbächer für die Geschichte der Zahnheilkunde Erhebliches enthalten, ist noch nicht untersucht worden. Sein Hauptteil dürfte auf dem Gebiete des volksmedizinischen Aberglaubens liegen.

#### Literatur.

AFTII Amiden, literum medicinalium I.onas I. Veneris 1534, Folt. (Mehr meht erschienen. AFTII. Mehr, graed... Terrabibles... per Janum Cornarium Medicum Latine conscript. Lessième 1542, Frêt. AFTII... sermones XVI. Veneris 1553-2 Bôt. 8t.— Astuatios... Iteless... Physici et medici graedi minores, Berolini 1841-42. Vol II. p. 451 fl.— Actuati II.annis, Fili Zacharlar (quenum Tomas II. Lagdani 1854, 12t. Methodi medendi Libei VI.—Lib. IV. Cip. 12. pag. 380 fl.— Alex Trallians S Medicae artis principes. post Hypogramen et Galeman. Graedi Latinistie domi Anno 1507. Exendente Henr Stephants Paris... Sc. 192—194. Fehk in der Peschkannischen Ausgabe. Griechisch und Deutsch. When 1878 79, 2 Bd.]— Leo' Aneolou medica graeda e Codic. Mas. experiment Ermerins. Lingd. Batty. 1840. 8t., p. 79—217.— Nonni, Theoretansis Epitome de Cir. morbourm graede et latine ed. I. O. Steph. Bernard, Gothae-Amstelodami 1794. 8t.— Partia Aeginetae... Libri septem. Baileae 1538. Fol. Deutsch von Bernardes. Leiden 1914. 8t.— Chirargie de Patt d'Egine, Text gree... Traduction Francisse en regard par Rêde Brian. Paris 1853. 8t.

# Das zahnärztliche Instrumentarium der Antike, besonder die antiken Extraktionsinstrumente.

Ehe wir zu der Zunnhellkunde der Araber übergehen, ein Wort ülffele zahnärzte den Instrumente im Altertum!

PAULOS rennt bei der Operation der Estris, wie wir gesehen habe die Pinzette gegenheide, und den Haken eputotoor zum Fassen Geschwulst und Abraelen vom Alverlenrande Aktios nennt hier nur Panzette. Stnaffe Haken sind klung gefunden worden; sie haben stets Gesche Gestahr reich verzierte gedrehte Stielform und kurze halbkreisformischlichen der Gestahr reich verzierte gedrehte Stielform und kurze halbkreisformischläsenliegung. Auf ihn unsern Tachestimiehaken, das ganze Instrumestats Erinze Auflig auf das Stielen de geknipft oder abgeplattet (Abb. 50 au. Verschliedener in der Form gestaltet sind die Fabzänglein, deren wir eine schon aus Athen gentien lermten Abb. 38d u.e. S. 50% von denen ich dreiten

mit abweichend ausgebildetem Faßmaul abbilden lasse (Abb. 56c, d u. e), die letzteren beiden das μύδιον πλατυστόμον, alle drei zum Gebrauch bei Operationen am Zahnfleisch geeignet (das breitmäulige Zängelchen

hat meist die gleichen geknöpften Verzierungen am Schlußende wie das schmalmäulige). Paulos nennt das Schneide-Instrument nicht, wohl aber spricht ΑΕΤΙΟS von dem Messer, dem schmalen Skalpell (σμιλάριον στενόν). 1) Das normale Gebrauchsbisturi der Antike bestand aus einem viereckigen Mittelstück von Bronze, das sich nach der einen Seite ein bald schlankeres, bald breiteres und gedrungenes doppelschneidiges Myr-



Abb. 56. Scharfe Haken (a und b) und Pinzetten (c bis e), alle 1/2.

tenblatt fortsetzte, das zum stumpfen Präparieren bestimmt war, und auf der anderen Seite einen tiefen Spalt hatte, in den das Heft einer Stahlklinge eingelassen war, die fast stets bis auf einen kleinen Rest weggerostet ist (Abb. 57 a). Die Messerklinge war meist stark bauchig gewölbt; doch kommen auch schmale Klingen vor, wie sie Artios für das Epulismesser vorschreibt. Es finden sich aber auch Operationsmesser ganz aus Bronze, deren Schneiden durch Anschärfen mittels lange fortgesetzten Hämmerns cine große Schärfe, Härte und Zähe en ist (Abb. 57 b u. c).

> ουλίς μυδιοσπέλλω (Faßpinzette), έπτεμπέσθω σμιλαρίω στενώ. 4. 25.



Abb. 57. Messer (a—d) und Cauterium olivare (e), alle 1/2.

liche Messer werden auch zum Abpräparieren des Zahnsleischs verwendet worden sein, das man nach Celsus und Paulos dem Extrahieren der Zähne vorauszuschicken pslegte; mag sein, daß man dazu auch Raspatorien 'Évatio) verwendete, wahrscheinlicher ist die streisende Verwendung des typischen Skalpellgriffes. Was in Athen neben schlanker Pinzette und Zahnzange (Abb. 38c, S. 59) als bauchiges Messerchen von Bronze mit langem, zierlich gedrehtem Stiele abgebildet ist, könnte recht wohl als Skalpell zum Zurückpräparieren des Zahnsleisches Verwendung gefunden haben.

Als Extraktionsinstrument nennt Paulos die οδοντάγοα, die Zahnzange, spricht aber bei der Anweisung zur Entfernung tiefsitzender Pfeilspitzen auch von der Wurzelzange neben dem eigentlichen Geschoßzieher und der Zahnzange δι' οδοντάγοας ἢ ὁιζάγοας ἢ βελουλκοῦ. Alle drei waren also bis zu gewissem Grade ähnlich im Bau und konnten sich bei der Anwendung zum Teil vertreten. Bei Extraktion von Schädelsplittern sollte die Knochenzange (ὀστάγοα) durch eine Zahnzange ersetzt werden können.

Die kleine kurze angebliche Zahnzange im Athener Museum (Abb. 38 a u.b., S. 59) entspricht so ziemlich dem, was man von einem Alexandrinischen Zahnextraktionsinstrument erwarten mußte: klein und kurz, damit man nicht in Versuchung kam, damit eine größere Gewalt auszuüben, und auch bei vollem Schluß der Greifenden noch soviel Abstand der beiden Maulenden bewahrend, daß der bröckelnde Zahn nicht unter allzu großen Druck geriet.



Abb. 58. Instrumentarium auf dem Grabstein eines Arztes im Lateran-Museum.

Über die Zahnzangenfunde aus römischer Kaiserzeit hat man sich bisher nicht zu einigen vermocht. Und doch scheint mir das recht wohl möglich. Freilich was man als Steinskulptur als zahnärztliches Instrumentarium auf einem Grabstein des Lateran-Museums deutet (Abb. 58) enthält nebenSchröpfkopf, Klystierspritze, Schachteln, Messer, Sonden und Spateln eine Zange völlig unwahrscheinlicher Form; auch das Grabsteinrelief eines Instrumentariums aus dem Peloponnes hat nicht viel mehr Überzeugungskraft in seinem Zangenmaterial (Abb. 59).

Aber das liegt in dem Material der Darstellung, grobem Marmor, und war auch in dieser andeutungsweisen Wiedergabe dem Beschauer immer noch

verständlich. War doch nach POLLUX (2. Jahrhundert nach Chr.) die Zahnzange unter die unentbehrlichsten Instrumente jeder kleinen Ärztewerkstatt zu rechnen.

In Pompeji ist bisher nur eine Knochenzange gefunden worden, die wir in ihrer Verwendungsmöglichkeit für Unterkiefer-Zahnwurzeln noch kennen lernen werden. Was wir sonst noch als Zahn-



Abb. 59. Instrumentarium auf einem Grabstein aus den Peloponnes.

der Antike. 101

extraktionsinstrumente aufgefunden haben, entstammt spätrömischen Militärlagem und wurde zum Teil in Militärspitälern selbst gefunden. Es sind bisher vier Fundstellen gleichen Charakters bekannt, die Saalburg, Vindonissa bei Brugg an der Aar, Carnuntum (heute deutsch Altenburg unterhalb Wien) und ein viertes Römerlager im Komitate Torda Aranyos Ungams. Die Pompejaner Knochenzange hat sich in keinem der drei Lager vorgefunden.

An allen vier Stellen haben sich Zahn- und Wurzelzangen für den Oberkiefer gefunden.

(1.) Die ungarische Wurzelzange, heute im National-Museum zu Budapest, ist ganz aus Bronze hergestellt und hat 194 mm Länge. 1) Der Griff hat zierlich gerillte und mit Kelchblattornamenten geschmückte Griffe mit



Abb. 60. Wurzelzange aus Budapest. 1/2.

gerade abgeschnittenen Enden (Abb. 60). An trefflich gearbeitetem Schlosse sind beiderseits an jedem Blatte kleine Knöpschen, welche jederzeit leicht erkennen lassen, wie fest das Maul der Zange geschlossen ist, mag nun das Faßmaul tief in den Mund versenkt sein oder in einen Wundkanal zur Entfernung eines Geschosses oder eines Knochenstückes. Die ge-

raden Faßarme des Maules legen sich mit ihren Griffen fest aneinander und vermögen eine Zahnwurzel und einen Zahn sicher festzuhalten, wenn er durch Freipräparieren in genügender Länge bloßgelegt ist.

(2.) Ganz ähnlich gestaltet und nur wenig kürzer (180 mm lang) ist die Zahnzange in Carnuntum, die offenbar gleichfalls als Oberkiefer-(Wurzel-) Zange gedient haben kann (Abb. 61). Das Maul ist ein wenig beschädigt.

(3.) Zwei Oberkieferzangen mit höherer technischer Ausbildung sind in Vindonissa gefunden worden; die eine ist Abb. 61. 165, die andere 160 mm lang. Beide sind Eisenzangen; nur



Zange von Carnuntum. 1 3.

die Nietköpse der prächtig gearbeiteten Zangenschlösser sind von Bronze. Die Griffteile, 112 und 110 mm lang, sind walzenförmig abgerundet und unten wie die der deutsch-altenburger und der ungarischen Zange mit kleinen (aufgenieteten) Platten abgeschlossen. Nach dem Zangenschloß zu sind die Griffenden abgeflacht und gekantet. Die Faßenden sind bei beiden Zangen doppelt in entgegengesetztem Sinne um 35-40 Grad über die

<sup>1)</sup> Das gleiche Instrument veröffentlichen BUCKLER und CATON aus Kolophon in den Londoner Proceedings 1914, S. 241 als Knochenzange.

Verwendung gestanden hätten, so wäre dieser technische Gebrauchsartikel doch nicht wieder verloren gegangen, sondern hätte auch im Mittelalter im Gebrauch geblieben sein müssen! Er übersieht völlig, daß alles das, was in der Revier- oder Krankenstube der Kohorten Roms verwendet wurde, niemals zur Kenntnis der unterjochten Völker gelangt ist. Das Lager wurde erstürmt und der Kohortenarzt mit den übrigen Lagerinsassen erschlagen! Mag sein, daß auch wohl einmal beim eiligen Rückzug dies Ärztegerät liegen geblieben ist; seine Gebrauchsart und -wert ist den landeingesessenen Germanen usw. für immer unbekannt geblieben! Gelten doch ähnliche Erwägungen für ganz Italien und Gallien, wo die späte Antike

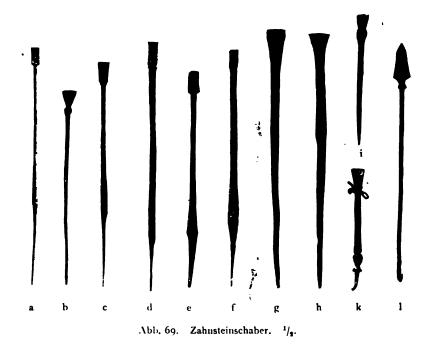

altem Gebrauchsgerät überreich, das Mittelalter zunächst wieder recht arm war. —

Was sonst noch unter dem zahnärztlichen Inventar mitzählt, wären Brenneisen, Feilen und Schaber zum Entfernen des Zahnsteins und ein Bohrer. Im Munde hat man wohl nur die kleinen knopfförmigen Brenneisen (καυτήφιου, καυτήφ) gebraucht, die in einem Holzstiel saßen, damit sich der Operateur nicht die Finger verbrannte (Abb. 57 e). Die Feilen von Eisen (ἐννάφιου), in Pompeji gefunden, zeigen nichts Beachtenswertes in der Form. Als Schaber zum Entfernen des Zahnsteins (ξυστήφιου) darf man die Elevatorien und Raspatorien (σπαθιστήφ) nicht ansehen, die v. ΤΟΡΙΥ auch als Hebel zum Heraushebeln von Zähnen als Vorläufer der Zansen angewandt glaubt (Abb. 68a). Auch!

für die Zahnsteinentfernung kleinen schmalen meiselar

oder an der anderen Seite eine Spitze hatten, deren ich in Abb. 69a bis k eine Anzahl habe abbilden lassen, wie sie in Leiden, Berlin, München, London, Bologna usw. in den Antiquarien sich finden, ohne daß man sie mit voller Bestimmtheit medizinischem Zwecke bisher hätte zuweisen kömnen. Das Mittelstück ist nicht selten bei genauem Zusehen geringelt. gerieft, gekörnt oder sonstwie verziert, wie das bei Instrumenten für Ärztebeclarf so der Brauch war, vermutlich nicht etwa nur zur Befriedigung ast hetischer Bedürfnisse, die sicher mitspielten, sondern gewiß auch, urn die glatten Metallteile etwas sicherer und fester zwischen den Fingern Auch am Gegenende von kräftigen Pinzetten finden sich haben. nicht selten solche schmale, feine, zum Teil auch gebogene widerstandsfähige Meißelklingen geschmiedet, die man als Zahnsteinschaber an sprechen kann, in deren vielfältiger Formgebung der islamitische Osten und Westen sich so erfinderisch zeigen wird. Auch Meißelchen, welche andern Ende in eine kleine Knopfsonde ausgingen, wie sie zahnärztlich verschiedentlich Verwendung fanden, können als Zahnschaber gedient haben (Abb. 69 l).

Als Bohrer bzw. Drillbohrer fasse ich Instrumente auf, wie sie gelexentlich gefunden werden (Abb. 68d): am einen Ende eine kurze Spitze, na he darüber eine kleine runde Platte, welche zu tiefes Eindringen verhim dern soll, in der Mitte ein Knopf oder eine gekehlte Halbkugel, eine gleaiche, umgekehrt gestellte am anderen Ende. Diese Halbkugel (siehe dass Instrument ganz links auf Abb. 57 in MEYER-SUDHOFF, Gesch. der Medizin im Überblick) legte sich in die Hohlhand und drehte sich in ihr, vice das schon auf altägyptischen Bildern zu sehen ist (oder wurde an der brust leicht angestemmt). Zwischen dieser Halbkugel und der anderen oder dem Knopf in der Mitte des Instrumentchens lief eine Schnur um die Stange, deren Abziehen das Umwirbeln bewirkte. Die Schnur war schon bei den alten Ägyptern in einem Bogen gespannt und wurde geigend Turn Umwirbeln verwendet, wie das bei VIDUS VIDIUS in seiner Chirurgia, Paris 1543, S. 117—119, abgebildet und auf Tafel V, 9 und Tafel VI, 20 und Tafel IX, 3 in meinem Studienheft X zu ersehen ist. 1) Auch in der "Ars Chirurgica", Venet. 1546, Bl. 38, sind solche Vorrichtungen abgebildet. — Einen anderen Typus führten Buckler und Caton in den Londoner Proceedings of History of Medicine, Marsh 4, 1014, S. 238 und <sup>2</sup>39 aus Kolophon im Bilde vor.

## Literatur.

BUCKLER, W. H. and CATON, RICHARD, Account of a Group of Medical and Surgical Instruments found at Kolophon. Proceedings of the Royal Society of Medicine. March 4, 1914, Section of the History of Medicine, p. 235—242 (36 Abb.). — CATON in The Journal of Hellenic Studies, Vol. XXXIV, Part 1 (1914), p. 114—118 (III Tafeln 42 Abb.). — DENEFFE, Les Oculistes Gallo-Romains au III siècle, Anvers 1896,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Man vgl. auch den Drillbohrer in der Augenheikunde des ALCOATI, veröffentlicht von PAGEL nach der Erfurter Handschrift. DENEFFES Trepan (Les Oculistes Gallo-Romains, 1896, Fol. III. 3 und IV 3) zu gleichem Zweck ist anders gestaltet.

8° (V Tafeln). — Derselbe, Étude sur la Trousse d'un chirurgien Gallo-Ro III° siècle. Anvers 1893 (IX Tafeln). — DEPENDORF, Die Zahnzangen aus dem lager von Vindonissa. Dtsch. Monatsschr. f. Zahnhlknde., 1914, S. 381—388. — JACOBI, G. P., Altrömische Instrumente aus der Saalburg. Odontol. Blätter Nr. 11. — GREVE, H. CHRISTIAN, Kurze Geschichte der Zahnextraktion. Dts ärztl. Wochenschrift, 1916. Nr. 48. — MEYER-STEINEG, THEOD., Chirurgisch mente des Altertums. Jena 1912 (VIII Tafeln). — MILNE, JOHN STEWART, Instruments in Greek an Roman Times. Oxford 1907 (mit 54 Tafeln). — PAGI literarische Beiträge zur mittelalterlichen Medizin, 1896, S. 181 (Alcoati). — SKARL, Zahnzangen aus der Antike. Arch. f. Gesch. d. Medizin, Bd. II (1908). (III Tafeln). — v. Töply, Rob., Antike Zahnzangen und chirurgische Hebel hefte d. Österr. Archaeol. Institutes, Bd. XV, 1912, Beiblatt, Sp. 137—156. JULIAN, Funde röm. zahnärztl. Instrumente im Apulum (110—275 n. Chr.). C denzblatt f. Zahnärzte, Bd. XXXXIII, Heft 2 (Tafel II, Nr. 7, 8, 9, 10 dü sächlich zur Zahnsteinentfernung Verwendung gefunden haben können, alles a mit den Zähnen nichts zu tun).

## III.

## Der Islam.

Die arabische Medizin baut sich auf den Resten der griechischen Heilkunde auf, wie diese in Alexandrien, den gelehrten Schulen Syriens, Mesopotamiens und des Vorderrandes von Iran unter die Herrschaft des Islam gelangten. In ziemlicher Vollständigkeit war die griechische Medizinliteratur an den genannten Stellen noch vorhanden und im Gebrauch. Vieles war schon ins Syrische übersetzt und wurde noch weiter zunächst in diese Vermittlersprache übertragen, bis schließlich im ganzen Ostreiche des Islam griechische Wissenschaft direkt in die arabische Reichssprache übergeführt wurde. Berühmt geworden ist für die sprachliche Umgewandung ins arabische besonders die medizinische Übersetzerschule des Hunain ibn Ishaq (809-873), der auch in eigenen Schriften als "Johannitius" im ganzen Mittelalter bekannt war. Ein Ausgleich mit dem Persertum wurde durch die Gründung Bagdads am Tigris erstrebt und größtenteils auch erreicht. Das von Babel weiland und später von Hellas mit medizinischem Denken und Wissen getränkte Persertum hat dann dem Islam eine stattliche Reihe von Ärztepersönlichkeiten geschenkt, die auch schriftstellerisch hervorgetreten sind, darunter seine größten Leuchten vom 9. bis 11. Jahrhundert.

In einem syrischen Volksarzneibuch aus der Zeit des Übergangs des Landes in Araberherrschaft finden wir auch Anweisungen über Mundpflege und Zahnbehandlung, die z. T. vielleicht in die Tage der Herrschaft Babels und der Assyrer über das politisch nie recht zur Ruhe gekommene Land zurückgehn. Mundspülungen mit Essigauszugen aromatischer Pflanzen oder Traubenabkochungen in Olivenöl sind bräuchlich, auch eine Rettichsalbe zum Einreiben des Zahnfleisches, die schon die Zahnwürmer austreiben soll. Bilsenkraut-, Lauch- und Zwiebelsamen zu Räucherpillen sind das wichtigste Mittel, das durch ein hohles Ried zum Zahn geleitet werden soll. Daneben kommen auch andere Räucherungen vor. Asa foetida, in den hohlen Zahn getan,

IIO Der Islam.

ist eine neue Empfehlung, absonderlich sind Plazentarvenen auf den Zahn gelegt als Zahnschmerzmittel, was mir in der volksmedizinischen Organtherapie noch nicht begegnet ist; doch scheint die Übersetzung nicht ganz sicher in diesem Punkte.

Von arabischem Volksbrauch, der durch den Ritus der neuen Religion gehoben, gleichsam geheiligt und zu weitester Verbreitung



Abb. 70. Südarabische Zahnputzhölzer (Miswäk).

- S-

Auch der Zahnstocher Chilàl, hergestellt aus den Blütenstielchen des Schirmblütlers Ammi Visnaga, spielt

eine große Rolle. Er wird bei der religiösen Reinigung vor dem Gewet gebraucht und steht daher vor den Moscheen neben den Gebetswetten zum Verkauf. Mit Zahnstocherschalen und -Gestellchen wird
it den Ländern des Islam großer Luxus getrieben. Doch der Miswak
webt hoher an Bedeutung.

haben die Muslimen offenbar direkt aus dem schen Brauche Vorderasiens übernommen; denn es scheint berische Überlieferung zu sein, daß die Zähne des dritten Othukn (644—659) "mit Gold geschnürt" (maschdid), d. h. bedas Gold leuchtete durch seinen Schnurrbart, wie die geen.

matche die altbabylonische Mundwaschung der Götterbilder (Luh-ku),

Sehen wir uns in knappem Überblick an, was die medizinische Literatur des Islam Zahnheilkundliches bringt. Der erste große Beherrscher des muslimischen Gesamtwissens aus griechischer Quelle und beginnendem eigenem Denken und Können ist RAZES (850-923), ein Perser aus Rai in Korasan (daher AR-Razt), der größte Kliniker des Islam. In seinen gewaltigen, nach seinem Tode notdürftig geordneten Kollektaneen, dem "Behältnis" (al-hawî, Continens) des Wissens der griechischen und arabischen Vorgänger in Auszügen mit Quellenangaben, haben wir gleichsam einen Querschnitt durch die medizinische Gesamtliteratur seit Hippokrates, der uns nicht viel Neues zu bringen vermag. Nur seine gelegentliche (hier seltene) eigene Stellungnahme verdient Beachtung. Bei den Zahnkrankheiten Buch III, Kap. 3 werden zahlreiche griechische und arabische Autoren angeführt, die einmal einer besonderen Untersuchung unterzogen werden müssen, daneben auch ein "liber persus ad dolorem dentium". Arzneistoffe in großer Zahl werden genannt zur Ausstopfung kariöser Zähne, darunter auch (Eisen-)Vitriol. Die Trepanation des Zahnes "cum instrumento subtili perforanti", also einem feinen Bohrer, kennen wir von Archigenes schon zu diesem Zwecke. Rote Arsenikpaste um den kariösen Zahn zu setzen, empfiehlt R. nach einem gewissen Aaron. Der wahllose Gebrauch von Narkotizis wird verworfen: "hoc terribile est mihi". Öleinreibungen der Zähne vor dem Einschlafen nach Reinigung derselben mit Honig wird angeraten; das Süße ist den Zähnen schädlich. Bei Zahnfistel hilft nur Ausziehen des betreffenden Zahnes. Besonderen Ruses erfreute sich sein Abriß der Heilkunde, hergestellt für den Statthalter seiner Heimatprovinz Korasan, Mansur. Namentlich dessen 9. Buch "ad Almansorem", eine spezielle Pathologie und Therapie vom Kopfe zu den Füßen, genoß eine fast einzig dastehende Beliebtheit und Verbreitung. Die Kapitel 41-44 desselben beschäftigen sich mit den Zahnleiden. Sorgfältige Allgemeinbehandlung wird vorgeschrieben und zur Entfernung des Zahnes Ätzmittel, bis er gelockert ist; als besonders wirksam zum gleichen Zweck der Zahnlockerung wird Öl, in welchem Wasserfrösche gekocht sind, bezeichnet. Noch kürzer sind die Zahnerkrankungen abgehandelt in den "Divisiones" Kap. 45, wo Bilsenkrauträucherungen durch ein "Traiectorium" (Trichter), außerdem Wärme, vorsichtigste Opiumanwendung (lokal), Zahnlockerung durch Ätzung und Besestigung gesunder wackliger Zähne durch Adstringentien den Heilschatz wesentlich erschöpfen. Auch in dem Büchlein über die Kinderkrankheiten folgt Razes im wesentlichen der Überlieserung des Galenos und anderer alter Schriststeller bei der Dentition.

In der Practica Serapionis aus der Zeit des Razes marschiert im

16. Kapitel des zweiten Traktates gegen den Zahnschmerz (algumur der ganze säftereinigende Heilapparat auf: Aderlaß, Abführen, Kopfreinigendes, Mundspülungen, austrocknende Mittel für das Zahnfleisch; lokale Storaxfüllungen, Bilsenkrauträucherungen, weiche Diät, Adstringentien, aber auch Kauterisierung der Zahnwurzel und Bindwerk mit Gold- und Silberdraht (catenulis auri et argenti). Von Zahnpulvern werden Dutzende größtenteils nach Galenos angeführt, nach strenger systematischer Indikation geordnet, echt arabisch.

Ein glänzendes Werk voller Umsicht und Kenntnis, in streng logischer Ordnung aufgebaut, ist das "Königliche Buch" des Persers HALI ABBAS († 994), ein systematisches Handbuch der gesamten Medizin. Im theoretischen Teil (Buch 9, Kap. 17) werden die Erkrankungsformen der Zähne und die Prinzipien eines rationellen Eingreifens auseinandergesetzt, z. B. daß Zahnextraktion lindernd wirkt, weil der Nerv nicht nur gedehnt, sondern auch Luft schaffend entlastet und dem lokalen Heilmittel zugänglich wird. Die Ätiologie des Zahnsteins und anderer Ansätze an den Zähnen wird klargelegt und das Wachsen neuer Zähne nach Ausfall als Fabel erklärt. Im 78. Kapitel des 5. Buches des praktischen Teiles wird systematisch die Zahnschmerztherapie behandelt, die nach der Qualitätenlehre einzugreisen hat. Nützt Theriak, Opium und Arsenik nichts, so muß mit kochendem Öl und glühenden Nadeln vorgegangen werden, deren zwei bereitgehalten und Zug um Zug im Wechsel glühend und in das heiße medikamentöse Öl getaucht, durch ein eisernes Röhrchen ins Zahnloch eingeführt werden, mit unheimlicher Konsequenz wieder und wieder — der Schmerz wird gelindert! Sollte trotz Einführung immer neuer Glühnadeln mit kochendem Öl der Schmerz bleiben, muß der Zahn gezogen werden. Gegen lose Zähne adstringierende Mittel in reicher Auswahl. Im 10. Buche zahlreiche Zahnpulverrezepte.

Ein Menschenalter später blühte der letzte große muslimische Perser, der vielgenannte Avicenna, von hoher Herkunst, Philosoph, Naturwissenschaftler und Arzt höchsten Namens in einer Person (980—1037), der in sein kunstvoll in strenger Gliederung aufgebautes Riesenhandbuch aller medizinischen Einzeldisziplinen, dem "Kanon der Heilkunde", eine Gesamtleistung in einem Gusse schus, die einzig dasteht in der medizinischen Literatur aller Zeiten. Auch die Chirurgie nimmt in dieser stilistischen Glanzleistung, die sich von ihrer prächtigen Diktion allerdings nicht selten fortreißen läßt, gebührenden Raum ein. Das Zahnheilkundliche verlangt ein kurzes Verweilen. Die allgemeinen Darlegungen über Krankwerden der Zähne sind die geläufigen. Verlust des gegenüberliegenden Zahnes sührt zum Länger-

werden des Partners seinen Nachbarn gegenüber. Die Zahnpflegeregeln stimmen mit Oreibasios so ziemlich überein. Auch bei dem reibenden Putzen ist Vorsicht geboten; das dazu verwendete Holz soll styptisch und bitter sein. Die wichtigsten Arzneimittel bei der Zahnkur sind die austrocknenden. Der Zahnschmerz kann in der Substanz des Zahnes, in dessen Nerv und im Zahnfleisch sitzen. letzteren Falle ist von der Extraktion nichts, im zweiten Falle viel, im ersteren alles zu erwarten. Zur Zahnschmerzbeseitigung rückt wieder das ganze Rüstzeug der galenischen Säftelehre an, wie denn Avi-CENNAS Lehre den in ein ausspintisiertes System gebrachten Galenismus in der Gesamtmedizin erneut auf den Thron setzt. Blutegel werden an die Zahnwurzel gesetzt; Opium ist wohl manchmal unentbehrlich, bleibt aber doch besser, wenn irgend vermeidbar, beiseite; die Ursache des Leidens ist zu beseitigen. Ein besonderes Kapitel (17) des 7. Fen des 3. Buches des Kanon beschäftigt sich mit der Zahnextraktion, die schon wegen der Gefahr des Übergreifens der Erkrankung auf die Nachbarzähne unaufschiebbar sein kann. Es wird aber nichts weiter über die Technik gesagt, als daß man cum tenaliis, mit Zangen den Zahn entwurzele. Um so dringlicher wird auf mögliche Schädigungen hingewiesen, allerdings ohne die üblichen Greuelberichte zu wiederholen. Besser sei bei festsitzendem Zahne die eradicatio dentis cum medicinis, die an die Zahnwurzel zu bringen seien, nachdem man diese durch Inzisionen mit der Aderlaßfliete bloßgelegt habe; unter den Arzneistoffen steht inmitten des üblichen Ätzmittelarsenals gelber und roter Arsenik. Zum Schluß wird das Fett der Laubfrösche, die auf die Bäume steigen, als sicheres Mittel gepriesen, gegen Zahnwürmer Bilsenkrautsamen. Bei den Zahnfleischerkrankungen wird von Abszeßspaltung nicht gesprochen und die Eiterung durch das Glüheisen zum Versiegen zu bringen, angeraten.

Die beiden großen Herren und Ärzte, die Andalusier Avenzoar († 1162) und Averroës († 1198) bringen nichts Beachtliches zur Zahnheilung. Der letztere, als Philosoph von Weltbedeutung, übergeht in seinem knappen "Colliget" die Zähne ganz und Avenzoar in seinem Teiçir bringt nur das Übliche, betont aber, daß nach eingetretenem Hohlwerden jede Medikation vergeblich sei.

Im Orient beherrscht Avicenna noch heute die Heilkunde; im Abendlande hat er, lateinisch übersetzt, drei Jahrhunderte unbestritten, angefeindet noch ein viertes die allergrößte Wirkung geradezu maßgebend entfaltet. Ausübender Chirurg ist er nicht gewesen, wenn er dies Fach auch wissenschaftlich voll beherrschte. Die Schriften des angeblichen "Mesue des Jüngeren" sind im Abendlande untergeschoben. Der in Cordoba geborene Maimonides, großer jüdischer Philosoph und

II4 Der Islam.

Lehrer arabischer Medizinweisheit mit talmudischem Einschlag († 1204), spricht von goldener Zahnhülse, die Frauen auf schadhafte Zähne schieben; von Zahnbindewerk spricht der andalusische Muslim Albu-QASIM, der einzige Araber, der sich auf Grundlage des 6. Buches des Paulios von Aigna eingehender in seinem großen Gesamtlehrbuch der Medizin literarisch mit Chirurgie (richtiger würde man hiernach sagen "mit chirurgischer Therapie") befaßt und offenbar auch eigene chirurgische Erfahrung besitzt, soweit dies bei der Messerscheu

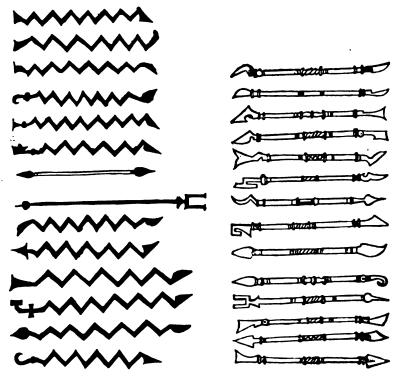

Abb. 71. Zahnsteinschaber des Abulqasim.

der Muslimenärzte möglich ist. Er stammt aus Zahar bei Cordoba und soll 1013 gestorben sein. Bei der Behandlung der Epulis folgt er dem Pwros, läßt sie mit Haken aufheben oder mit der Zange fassen, an der Wurzel abschneiden und mit Eisenvitriol oder anderen Blutstillungsmitteln die Wundfläche bestreuen. Kommt ein Rezidiv, muß man abermals entfernen und die Wunde ausbrennen, dann kommts nicht wieder (post cauterium non redibit). Eingehend wird die Zahnsteinentfernung beschrieben, der zur Entblößung des Wurzelhalses vom Zahnsleisch Anlaß gebe. Der Kranke ist zwischen die Hande des Arztes zu setzen, den Kopf an dessen Brust gelehnt. In

Der Islam. I I 5

dieser Stellung sind die Vorder- und Backzähne völlig von den Zahnsteinschalen zu säubern, in einer oder mehreren Sitzungen. Der Instrumente zur Zahnsteinentfernung sind viele mit verschiedenen Schabenden, deren die arabischen Handschriften bis zu 15 abbilden, die lateinischen bis zu 13, großenteils mit doppelten Arbeitsenden versehen und gerieftem, gezacktem oder in Wellen-, ja Zickzacklinien gebogenem Mittelstück, wodurch offenbar die sichere Fixierung der kleinen Instrumentchen zwischen den Fingern gewährleistet sein sollte (Abb. 71).

Vgl. auch Chirurgie im Mittelalter, Teil II, Tafel XXII, Fig. 6, 7 und 8 und Tafel XXIII, Fig. 25, wo sie nach einem Metzer Kodex mit handlichen festen Holzgriffen dargestellt sind, was der immerhin unvermeidlichen stärkeren Gewaltanwendung mehr entspricht als die feinen Instrumentchen der meisten Handschriften und aller Drucke außer LECLERC, der auch derbere Holzgriffe abzubilden scheint.

Bei der Zahnextraktion warnt A. vor zu großer Hast und vor möglichen Verwechslungen mit gesunden Zähnen, die den Kranken (!) nicht selten passieren. Bei den Schröpfern (Barbieren) habe A. dies häufig gesehen. Hat man sich vergewissert, löst man das Zahnfleisch mit einem Messer von einiger Klingenstärke (spatumili) ringsum ab. Dann ist der Zahn mit den Fingern oder feiner Zange zu bewegen und ganz allmählich zu lockern, bis er gehörig wackelt, darauf endlich an seinem Sitze mit kräftiger Zange zu fassen. Der Kopf des Kranken ist zwischen den Knien des Zahnoperateurs fest zu fixieren, damit jede Bewegung desselben unmöglich ist, und sonach der Zahn gerade herauszuziehen, damit er nicht abbricht. Will er dem Zuge nicht folgen, so soll man eines der (Hebel-?) Instrumente nehmen, von allen Seiten ohne Gewaltanwendung unter den Zahn einführen (und weiter damit lockern), dann abermals die Extraktion versuchen. Ist der Zahn schon stark ausgehöhlt oder angefressen, soll man ein Läppchen nehmen und das Zahnloch mittelst dünner Sonde fest ausstopfen, damit es unter der Zange nicht einbricht. Zu starke Gewalt soll man nach allseitiger Lösung des Zahnfleisches nicht anwenden, da eine sitzengebliebene Wurzel fast noch hestiger schmerzt als der Zahn vorher. Man stellt sich sonst den Tölpeln von Bartfegern gleich, die alle genannten Vorsichtsmaßregeln außer acht lassen, einen Zahn zerbrechen, Wurzeln stecken lassen und selbst Stücke vom Kiefer mit herausreißen, wie er oft gesehen habe. Stärkere Nachblutungen soll man mit Eisenvitriol (zegi) oder dem Brenneisen stillen, den Mund nach dem Zahnziehen mit Wein oder Essig mit Salz ausspülen. Bei den Zangen, deren man sich zum ersten Lockern der Zähne bedient, soll das Faßmaul verhältnismäßig lang, die Griffe kurz sein, während die gröberen

<u>:</u>.

116 Der Islam.

Extraktionszangen kurzes Maul und lange Handgriffe haben sollen, eine Anweisung, der die überlieferten Abbildungen nur zum kleinsten



Abb. 72. Zahnzangen aus Oxforder und Gothaer arabischen Handschriften.

Teile auch nur einigermaßen entsprechen (Abb. 72—74); vgl. auch Chir. im M. A. II, Tasel XXII, Abb. 11 u. 12). Die Innenseiten der Branchen des Zangenmaules sollen gerauht sein, wie eine Feile oder

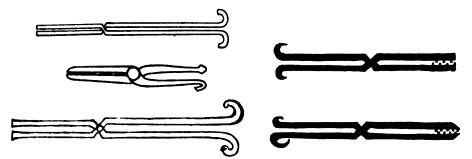

Abb. 73. Zahnzangen nach lateinischer Handschrift in Florenz und Bamberg und Baseler Druck.

Abb. 74 Zahnzange und Wurzelzange nach Inkunabeldruck des Abulqásim.

mit ineinandergreifenden Zähnen versehen, damit sie recht fest packen. Das Material soll bester indischer oder Damascenerstahl sein.

lst doch eine Wurzel sitzengeblieben, soll man für einen Tag und eine Nacht buttergetrankte Watte auflegen, dann die Wurzel mit der Gerif, einer fasanenschnabelartig geformten Zange (Abb. 75 u. 76) mit Feilenriefen oder wie ein Schnepfenschnabel gestaltet fassen. Geht es auch damit nicht, so muß man kleine Hebel oder dreieckige oder gegabelte oder hakenförmige Instrumente verwenden, deren es gar mancherlei gäbe (Abb. 77 u. 78). Auch abgesprengte Kieferstücke müssen sorgfältig mit besonderen Zangen (oder Pinzetten) herausgenommen werden

Der Islam.

(Chir. M. A., Taf. XXIII, Fig. 18) Stehen Zähne über die Reihe der übrigen allzu sehr vor, so muß man sie abseilen, wenns geht, oder ausziehen, bei-



überliesertes Instrumentarium zeigt Abb. 79. Werden Vorderzähne locker und gelingt es nicht, durch adstringierende Mittel ihnen wieder einen



Abb. 78. Desgleichen nach dem Inkunabeldruck.

•: . •

Abb. 80. Zahnbindewerk nach einer Handschrift zu San Lorenzo in Florenz.

festeren Sitz zu verschaffen, so muß man sie mit Gold- oder Silberdraht wieder festsitzend machen: techna in illo casu est, ut cum filo I 18 Der Islam.

auri vel argenti dentes stringas. Der Draht muß allenthalben von ebenmäßiger mittlerer Dicke sein, entsprechend dem Spatium zwischen den Zähnen. Zwischen zwei noch sestsitzenden Zähnen muß man mit der Schnürung beginnen, dann den Draht zwischen den gelockerten hin- und herführen bis zur anderen Seite, wo abermals zwischen noch völlig sestsitzenden die Schnürung abschließt und von da wieder zu dem Ausgangspunkt zurückgeführt wird — also wieder die griechische Bindearbeit, die sich im Orient erhalten hatte, wie wir schon beim Chalisen Othman (Osman) gehört haben (Abb. 80).

Das wären die spärlichen Reste chirurgisch-operativer Technik, welche uns, Zahnleiden betreffend, aus der Blütezeit der Medizin der Muslimen überliefert ist, was im Abendlande (wo sich indessen die Chirurgie von der Medizin zu lösen begonnen hatte, mit der sie bei den Arabern wie in der Antike noch mit Selbstverständlichkeit verbunden war) seit dem Anfang des 13. Jahrhunderts in der Gesamtmedizin erneut Bedeutung gewann und damit weltwirkend wurde. Wir schließen mit der Tatsache, daß bei ibn al Baithar († 1248) Bilsensamen zerstoßen und mit dem Harz des Oxycedrus zu einer Paste verrieben als schmerzstillende Plombe empfohlen wird und sicher schon lange vor ihm in Gebrauch war.

#### Literatur.

ABULQASIM (Albucasis) Cyrurgia, Venetiis 1500. Basileae 1532. — Derselbe, (Alsaharavii), Liber theoricae nec non practicae, Augustae Vindelicorum 1519. — Derselbe, de Chirurgia arabice et latine tomi II, cura Joh. Channing, Oxonii 1778. — La chirurgie d'Abulcasis, traduite par Leclerc, Paris 1861. — AVICENNA, CANON, Venedig 1482/83, 1486, 1489/90. Liber Canonis Basel 1556, arabisch Rom 1593. Bulaq 1877, 2 Bde., Lovan. 1658, 3 Bde. — AVENZOAR, LIBER THEIZIR, Venedig 1490, 1496, 1497 (mit Averroës). — Budge, Wallis, Syrian Anatomy, Pathology and Therapeutics or "The book of Medicines". The Syriac Text... English translation. 2 Vol. London 1913. — HALY ABBAS, Liber regalis dispositio nominatus. Venedig 1492, Fol., Lyon 1523, 4°. — DE KONING, P., Trois traités d'anatomie arabes, Leide 1903. — RASIS, Liber ad Almansorem, Diuisiones eiusdem, Liber de egritudinibus puerorum [Venetiis] 1497 u. ff. — Derselbe, Continens Venet 1506 (u. 1509). — SERAPIONIS, Jo. PRACTICA, Venetiis 1496, Lugduni 1525 (u. oft). — v. SONTHEIMER, JOS., Große Zusammenstellung über.. Heil- u. Nahrungsmittel von Ebn Baithar, Stuttgart 1840/1842, 2 Bde. — Wiedemann, E., Über Zahnpflege bei den muslimischen Völkern. Dtsche. Monatsschrift für Zahnheilkunde. 1918, S. 362—366. — Derselbe, Schwindeleien des 13. Jahrh. mit angeblichen Zahnwürmern, Beiträge z. Gesch. der Naturw. XXVI. Erlangen 1911, S. 223—225; ebenda XLV, Erlangen 1915, S. 126—128: Zahnärztliches bei den Muslimen (Zahnstocher und Goldbindewerk an den Zähnen).

# Mittelalter im Abendlande.

In den letzten Jahrhunderten des römischen Kaiserreichs war die Selbständigkeit der Provinzen ständig gewachsen. Mit der Beseitigung des Kaisertums und Auflösung der Zentralmacht wurden die Völker frei. Aber auch die wissenschaftliche Kultur ging damit größtenteils unter. Der oben (S. 93) bereits gewürdigte Marcellus von Bordeaux hat in seinem lateinischen Medizinbuche vielfach gallokeltischem Volks-

medizinbrauche Aufnahme gegönnt, nicht aber in den rein aus römischer Medizinliteratur (wie der gesamte Hauptstock des Buches) zusammengelesenen Abschnitte XII über Zahnleiden. Gallorömisches Toilettegerät aus dem Walde von Compiégne mit Zahnstocher neben Ohrlöffelchen, Nagelreiniger und Haarzänglein zeigt unsere Abb. 81. Im altgermanischen Norden finden wir zwar ein Wort für Zahnleiden "tannaverkr" (Zahnschmerz), aber die Untersuchung der altnorwegischen Schädel hat tadellose Erhaltung der Zähne nachgewiesen. Altnordgermanisch ist schon die Vorstellung vom Zahnwurm, wie zahlreiche Zahnwurmbesprechungen (For orm



Abb. 81. Gebrauchsgehänge aus dem Walde von Compiégne.

i Tænderne) dartun, die Bang und Fonahn gesammelt haben.

Sie sollen den Wurm beseitigen oder wenigstens zum Stilliegen bringen, da seine Freßbewegungen die Schmerzen verursachen. Sinnlose Worte, die aufgezeichnet und auf ein Stückehen Butterbrot (smørrebrød) verzehrt werden (Agata † Sagata † Amenwechseln mit legendären Berichten schon christlicher Färbung, wie sie auch im Angelsächsischen wiederkehren in beiderlei Gestalt, z. B.:

Charm for the tooth ache. Christ passed by his brothers door, Saw his brother lying on the floor What aileth thee brother? "Pain in the teeth."

Thy teeth shall pain thee no more...

oder

Sing this for tooth ache after the sun hath gone down: Caio laio quaque voaque ofer saeloficia sleah manna wyrm...

Derlei "vid tod ece" ist noch mancherlei, auch Arzneiliches für "toda sar and geswel", darunter auch wieder Bilsenkraut (hennebane seed); aber das ist schon wissenschaftlicher Import aus der Antike, der in Angelsächsisches und Mittelenglisches besonders frühen Eingang fand. Zahnschmerz-Besprechungen finden sich volksmedizinisch auch in der Mark Brandenburg und Bilsenkraut gegen Zahnschmerz in und um Münster. Echt altgermanisch ist der Glaube im Volke an die Heilkraft blitzgetroffenen Holzes für Zahnweh (vgl aber auch PLINIUS XXVIII, 11, 45).

Auf Zahnpflege wurde schon frühe gesehen, weil man "Zähne weißer als Milch" schön fand, der Minnesänger: "rôtes mundes gruoz mit wizen zenen harte wol bezinnet" preist und der große Wolfram von Eschenbach als Kenner schildert:

Von snêwîzem beine Nâhe bì ein ander kleine Sus stuonden ir die liechten zene. Parzival 130, 11-13.

Darum pflegten die deutschen Frauen auch ihre Zähne mit Spülen, durch Abreiben mit Leinenläppchen oder Salbeiblättern. Der Zahnstocher war noch im Brauche (angelsächsisch tößgar, toßsticca; s. Abb. 14, S. 12) und vom Stochern (senstüren) ist die Rede; doch lehren die geschriebenen "Tischzuchten", daß man das Messer dazu nicht nehmen dürse wie die Bauern.

In der gelehrten Literatur des abendländischen Mittelalters, treffen wir bei Bischof Isidor von Sevilla [570-635] auf die Volksbezeichnung collomellos für die Eckzähne und die Fabel von der Verschiedenheit der Zahl der Zähne bei den beiden Geschlechtern; die Frauen haben weniger Zähne (in feminis pauciores existunt, Etymol. XI, 1, 53). Zu gleicher Zeit etwa wurde in einer Zusammenlese des Allerwichtigsten für den Praktiker aus methodischen und dogmatischen Quellen im chronischen Teil — Zahnschmerz war also immer noch eine langwierige Sache —, die als "Chronia" eines Escolapius geht, auch das Zahnheilkundliche bequem zusammengestellt, das wir aus Spätrom schon kennen, das also auf diese Weise leicht zugänglich wurde und blieb in dessen 10. Kapitel De dentium vitiis. Zahnzertrümmerung (ad frangendum) zur Beseitigung des schmerzenden Übeltäters durch ätzende Mittel ist noch immer des Weise leicht zugänglich worde und blieb

kapsel wenigstens genannt wird (in gyrum casulam facis). Wenn er nicht gelockert ist, darf man ihn mit der Zange nicht ziehen (non debet cum ferramento evelli). Zur Warnung wird aus dem Altertum von dem plötzlichen Tode eines durch einen Unerfahrenen mit Gewalt eines Zahnes Beraubten auf einer Insel ("apud Delos insulam", sagt WARBOD) erzählt, weil er mit zu großer Krastanwendung das Mark mit herausgerissen habe (medullam dentium, sagt WARBOD), das mit Gehirn und Lunge in Verbindung stehe. Das abendländische Mittelalter war also durch einen Greuelbericht gewarnt und hörte nur zu gerne auf ihn. Der wenig spätere wohlgeordnete "Passionarius", ein Kompendium der praktischen Gesamtmedizin, das bis ins 16. Jahrhundert als galenisch galt und mehr versehentlich mit dem Namen eines langobardischen Arztes Warbod, Garipot oder Gariopontus in Verbindung gebracht wurde (der in der Mitte des 11. Jahrhunderts lebte und vielleicht zu Unrecht zu Frühsalerno gerechnet wurde) hat im Zahnärztlichen den "Escolapius"-Text im wesentlichen wortwörtlich übernommen. Als Besonderheit sei hervorgehoben, daß Warbod bei schwer kariösen Zähnen (antiqua putredo) die Kauterisierung mit einem Kupferstift ausführt (cauterizamus clavo cuprino). Sachlich bringt auch der anscheinend mit Frühsalerno in engerer Verbindung stehende Petrocellus nichts wesentlich anderes, wenn bei ihm auch andere Übersetzungen aus dem Griechischen zugrunde zu liegen scheinen.

Das mehrfach schon genannte Salerno, am weitoffenen Meerbusen südlich des neapolitanischen, in geborgener Ecke im Windschutz hoher Berge gelegen, wo seit dem 9. Jahrhundert neben der praktischen Pflege altüberkommener süditalienischer Griechenmedizin auch ein Unterricht in dieser in steigendem Maße stattgefunden hat, gewinnt in der medizinischen Literatur des Mittelalters erst mit dem Bekanntwerden des Schriftwerkes Bedeutung, das ein Konstantin "aus Afrika" auf der Grundlage arabischer Schriftsteller wie Hall Abbas und Isaak in seinen letzten beiden Lebensjahrzenten († 1087) im Kloster Montecassino zusammengeschrieben hatte. Auch byzantinische und antike Lehrquellen hat er dem Abendlande in Übersetzungen übers Arabische wieder erschlossen. Von Zahnärztlichem ist bei ihm auch wieder von der Beseitigung des Zahnsteins die Rede, hauptsächlich durch scharfe Zahnpulver. Von Ätzmitteln nennt er den Arsenik (sandericum). Was Salerno selbst auf der Basis dieser neu eingeführten Arabermedizin aus der Zeit vor Avicenna in Verbindung mit überliefertem Wissen und Können aus der Antike und eigener Übung und Beobachtung literarisch geschaffen hat, ist für das Abendland für ein Jahrhundert vielfach wegweisend geworden. Hervorragende Praktiker unter den

salernitaner Autoren des 12. Jahrhunderts wie Bartholomäus, ein Trotus, Сорно, Platearius und Archimatthäus gehen auch an den kranken Zahnen nicht vorbei. Bei der Kauterisation sprechen sie wieder von der Schutzkanüle 'tuellus' und vom Trichter zur Hinleitung des narkotischen Dampses auf den schmerzenden Zahn. Daneben taucht eine gespaltene, mit Pfeffer gefüllte, danach gebratene Zwiebel als lokales Zahnschmerzmittel auf, die zum festen Inventar wird. Die Zahnwürmer sind noch nicht vergessen und werden gelegentlich sogar zur Anschauung gebracht. Eschenholzzäpschen werden glühend ins Zahnloch geschoben, das wohl auch mit Theriak gefüllt oder mit einem eisernen Stift ausgeglüht wird, den man nebenher zum Heraushebeln loser Zähne verwendet. Der salernitaner Arzt scheint selbst die Zange nicht gehandhabt zu haben und zieht 'nach altrömischem Brauch?' zur Extraktion einen "peritus artifex" hinzu, der "cum forpicibus" den Zahn samt der Wurzel herausnimmt, damit nicht die Sache noch schlimmer werde als zuvor, wenn ein Stumpf zurückbleibt. Vorher muß der Kranke schon tüchtig purgiert und heiteres Wetter abgewartet werden. Die ätzenden Mittel auf Zahnfleisch und -wurzeln werden wohl angefuhrt, aber den guten Beobachtern entschlüpst wohl mal das Wort: ",quod frustra esse didici" (Platearius): Ich habe erkannt, daß es nichts hilft. An Abergläubischem sehlt es trotzdem nicht völlig, dafür entschädigt uns, wenn wir lesen, daß Copho zu Anfang des 12. Jahrhunderts Bleisaum und stärkere Zahnfleischzerstörungen infolge zu starken Gebrauches von weißen Bleischminken bei salernitaner Damen beobachtet hat und zwar keineswegs selten (Contingit saepe mulieribus, quae cerusa faciem liniunt!.

Welch hanebüchene Schönheitsmittel aus dem Orient (über Sizilien) zu den Beraterinnen der süditalienischen Damenwelt, den Hebammen, gekommen sind, kann man in dem kosmetischen Katechismus, betitelt "Trotula minor", im Kapitel "De ornatu" mit gelindem Schauder lesen.

Ob der "peritus artifex" des Plateanus als ärztlich gebildeter Chirurg oder als purer Zahnreißer gedeutet werden muß, wie wir sie gleich kennen lernen werden und Aburgasia in Spanien sie schon gekannt zu haben scheint, bleibt ungewiß. Zweifellos freilich ist der langobardische Adelige Roger. Sohn des Frugardo, der im Jahre 1171 ein Kompendium der Chirurgie durch einen Aretiner Lateraten Gudo nach seinen Lehrvortragen zusammenstellen ließ, ein geborenes chirurgisches Talent, aber über das Zahnziehen sagt er in dem kurzen Leitfaden kein Wort, auch in dem kurzen Kap. 52 nicht, das er im 1. Buche der Zahnschmerzlinderung widmet, wozu er einzig neben einer Kauterisation am Ohrläppehen, Bilsenkrauträucherung (cassilago) durch den

Trichter empfiehlt. Doch mag ihm dieser manuelle Behelf nicht in das immerhin gelehrte Büchlein hineingehörig erschienen sein. Überhaupt spricht in der stolzen Reihe italienischer Chirurgen des Mittelalters, welche auf der Grundlage des Leitfadens des erfahrenen RÜDIGER von Salern sich aufbaute, keiner von der instrumentellen Therapie des Zahnschmerzes.¹) Auch in der dichten und umfänglichen Literaturschicht, die sich als Rogerglosse um das Büchlein des salernitaner Operateurs gelagert hat, handelt kein Genannter und kein Namenloser ernsthaft von Zahnextraktion oder -technik, auch der originelle Provencale Wilhelm von Bourg nicht, der in Montpellier auf der Basis eigener Kriegs- und Friedenschirurgie Vorlesungen hielt und operative Lehrkurse gab. Und doch hat man gerade in der Provence und dem weiteren Südfrankreich auch manuelle und instrumentelle Fortschritte im Zahnwesen gemacht, wie wir sehen werden.

Der große Piacentiner, Arzt und Chirurg in Bologna<sup>2</sup>), Guglielmo da Saliceto, hat zwar auch nur pharmakologisches Rüstzeug für Zahnschmerz und Zahnstein. Er berichtet aber aus seiner letzten Tätigkeit als Stadtarzt von Verona, nachdem er die medizinische Lehrkanzel in Bologna verlassen hatte, aus dem Jahre 1279 nicht nur von mechanischer "remotio gipseae substantiae adhaerentis substantiae dentis" (Zahnstein), sondern auch von Entfernung einer Epulis am Oberkieser mit Zahnentsernung und Kieser-Resektion mittels glühend gemachten Messern und Kompression, ausgeführt in 4 Etappen mit Hilse des Magister Bernhard de Grondola. Die bei einer Frau vorgenommene Kieseroperation hatte vollen Ersolg. Lanfranc, der große Mailänder Wundarzt, als Flüchtling zum Lehrmeister Frankreichs geworden, sagt kein Wort von Zahnchirurgie.

In der teilweise auf WILHELM VON SALICETO beruhenden angeblichen Chirurgia Iohannis Mesuë werden Narkotika empfohlen und schließlich Lockerung der Zähne gar mit Aderlaß (!) bekämpft. Das ist schon skrupellos deduzierende Scholastik. GILBERT, der Engländer, will den Zahnwurm zuerst mit Bilsenkraut-Räucherung bekämpfen, hilft das nicht, will er den Zahn heraushaben, womit man nicht zu lange warten dürfe, da die Gefahr sonst wachse. Skarifizieren des Zahnfleisches widerrät er, stellt es aber der Wahl anheim, ob man

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) In Italien blieben überhaupt die großen Chirurgen, antiker Tradition entsprechend, sich ihres engsten Zusammenhangs klar bewußt mit der Gesamtmedizin, die nach alexandrinischer Auffassung aus diätetischer, pharmakologischer und chirurgischer Krankenbehandlung bestand.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ein "specialis amor" zum chirurgischen Teil der Heilkunde ließ ihn den chirurgischen Teil seines großen Gesamtwerk der Medizin ("Summa conservationis et curationis") zuerst ausarbeiten.

die Zahnbeseitigung mit Arzneien oder chirurgisch bewirken wolle. Einen großen Hausen von Lesesrüchten und Hausmitteln hat Peter der Spanier, späterer Papst Johann XXI. († 1277) im Zahnschmerzkapitel seines "Thesaurus pauperum" zusammengesahren, auch stark Aber-



Abb. 82. Die Heilige APOLLONIA. Altarflügel in Regensburg.

gläubisches, wie die Berührung mit einem Leichenzahn. Er kennt auch wieder Froschfett zur leichten Zahnentsernung, von dem John of GADDESDEN ein solches Aufhebens macht, und erzählt auch schon, daß Tieren, die einen Laubfrosch fressen. die Zähne ausfallen. Bei ihm finde ich zuerst ein Gebet zur Jungfrau Apollonia erwähnt, das ganz sicher vor Zahnschmerz 1) bewahre. Ihr Martyrium bestand bekanntlich im Ausschlagen oder Ausbrechen sämtlicher Zähne, weshalb sie zur Zahnheiligen geworden ist, wofür ich ein Bild von einem Regensburger Altarflügel bringe (Abb. 82). WALTHER BRUCK hat diesem Vorwurf eine kostbare Publikation mit 100 Abbildungen gewidmet. Auch der große, in manchem fortschrittliche, Katalane Arnald von Villanova,

eine Zeitlang Lehrer der Medizin in Montpellier, bringt in seinem berühmten Breviarium Abergläubisches und preist Rohempirisches über Gebühr.

> Experimenta magistri mei, Regenwürmeröl, daneben Cantharidenpflaster unters Kinn, Blutegel ans Zahnfleisch, Arsenik als Ätzmittel in einer Wachskapsel über den Zahn. Sein Kantharidenmittel ist später in Verse gebracht worden (DE RENZI V, Vers 3197/99), während er selbst die uralte Lauch-Bilsenkraut-Räucherung in sein versifiziertes Gesundheits-Regimen aufgenommen hat:

> > Sic dentes sana: porrorum collige grana, Nec careas thure, cum iusquiamo quoqe ure, Sicque per embotum fumum cape dente remotum (Vers 241—43).

Sein Zeitgenosse Bernhard Gordon, gleichfalls Professor in Montpellier, ist vielleicht von allen Scholastikern der Heilkunde, die über

1) Bei Petrus Hispanus heißt es: "Concessum bene fuit Appoloniae virgini, ut, quicunque in eius memoria orationem fecerit, illo die dolore dentium non tangatur,"

Zahnleiden um 1300 geschrieben haben, am höchsten zu stellen im 25. und 26. Kapitel des 3. Buches seines "Lilium medicinae", das 1303 verfaßt ist. Was er über die Zahnpflege vorbringt, hat Hand und Fuß. Sehr kaltes Getränk, Beißen allzu harter Dinge sei zu meiden, auch allzu starkes Reiben unter Zurückstreifen des Zahnfleisches. Zum ersten Male treffen wir bei ihm die Gefahr des Kauens nur auf einer Seite erwähnt, da sich auf der anderen Seite schädliche "superflua" setsetzen. Narkotika müßten durch Zusätze in ihrer Wirkung gemildert, scharfe Ätzmittel wie Arsenik nnd Vitriol bei Vorderzähnen vermieden werden; denn sie führen schließlich zum Zahnausfall. Auch scharse pflanzliche Mittel sind nur mit Vorsicht anzuwenden, das cauterium actuale nur durch eine Schutzkanüle, feste Ätzmittel unter einer Kapsel aus Wachs, die über den Zahn geschoben und künstlich hergerichtet wird (in cera concavata ingenietur capsula dentis). Bei der Extraktion "cum tenaculis" muß man auf vorherige Lockerung bedacht sein, weil sonst dem Kiefer Gefahr droht und Fistelbildung. Das Abfeilen nach GALENOS wird wieder einmal bei zu langen oder vorstehenden Zähnen angeraten.

Auch in den Hochburgen der Scholastik Bologna und Padua übersah man die Zahnleiden nicht. Der große Paduaner Denker und Arzt, Peter von Abano, der lange auch in Paris gewirkt hat, behandelt in seinem "Conciliator differentiarum", in der 43 Nuß, die er zu knacken versucht, auch die das Mittelalter stark beschäftigende Frage, ob die Zähne, die doch Knochen sind, Empfindung besitzen. Die von ihm fortgesetzte, wohl in Bologna entstandene Praktik eines angeblich jüngeren Mesuë 1) stellt mit Überlegung und Geschick, fast mit einer gewissen Überlegenheit, das gangbare Wissensgut über Zahnleiden zusammen und kritisiert z. B. äußerst scharf die rein symptomatische Therapie des Zahnschmerzes mit Narkotizis als einen Fehlgriff, eine "cura mendosa". Die Auseinandersetzungen dieses Pseudo-MESUE in der Summa 8 der 3. Sectio seines "Grabadim medicinarum particularium" hat großen Eindruck gemacht und wird immer wieder zitiert, besonders auch der meist medikamentös gerichtete Abschnitt über die Zahnextraktion. Der in Bologna gebildete und ihm immer anhänglich gebliebene Gulielmo Corvi aus Brescia lehnt sich in seiner vielbenutzten Medizinischen Praxis, die ihm den Namen "Aggregator Brixiensis" eintrug, stark an Pseudomesuë an. Sillanus de Nigris von der jungen Hochschule zu Pavia (gegründet 1361) bringt in seinem ca. 1365/1375 verfaßten Kommentar zum mansurischen Buche des Razes nichts Wichtiges, wenn er auch (nach Guido?) Scheidewasser (aqua ardens) in kariöse Zähne zu bringen empfiehlt und wieder ein-

<sup>1)</sup> Vgl. S, 113.

mal die Zahnbindearbeit mit Draht oder Leinenfaden "wie einen Zaun" (ad modum saepis) anrät.

Des Oxforder Zöglings John of Gaddesden "Englische Rose" (Rosa anglica), geschrieben und benannt in Anlehnung an BERNHARDS Lilie der Arzneikunst (Lilium medicinae) im Jahre 1314, ist hier von besonderer Bedeutung wegen des in dem recht ausführlichen Abschnitt des 4. Traktates im 3. Buche über Zahnbeschwerden (Bl. 118 – 120 r) eingefügten Sonderkapitels "De eradicatione dentium", vom Zahnziehen. Um üblen Folgezuständen vorzubeugen, wird vorher klystiert und purgiert, dann soll man mit der Zange (cum tenaculis) nahe der Zahnwurzel fassen, nachdem man das Zahnfleisch abgelöst hat, und grade nach abwärts ziehn. Den Kopf muß ein Gehilfe fest an seiner Stelle halten (aliquo tenente caput infirmi in uno loco), damit der Zahn nicht an der Wurzel abbricht. Das wäre also im wesentlichen identisch mit den Anweisungen des Celsus. Außer dieser Anweisung zur Extraktion mit der Zange wird aber noch eine zweite Anweisung gegeben, von der Guerini sagt (S. 142), sie werde mittels eines Hebels ausgeführt, der an dem einen Ende breit und am andern Ende schmal und zugespitzt sein solle. Die Stelle lautet aber:

Vel capiatur ferrum latum anterius et acutum scindens posterius 1) et tunc compellatur dens deorsum et cum illo cadet.

Also: Oder man nehme ein Eiseninstrument, das vor dem Zahne breit (und stumpf) ist und hinter dem Zahne spitz und schneidend (mit spitzer Schneide) und damit treibe man den Zahn nach abwärts; dann fallt er heraus. Ich meine, es handelt sich um ein Instrument, dessen beide Enden, das breite stumpfe und das schmale scharfe gleichzeitig am Zahn angesetzt werden, das eine von vorn lund



Abb. 83. Das Zahnstürzen nach JOHN OF GADDESDEN.

außen an den Zahn, das andere von hinten und innen und zwar vor allem am Unterkiefer. Wir hätten also zum ersten Male ein Instrument genannt, das den Zahn über eine breite Seite mittels eines [daran befestigten] schneidenscharfen Endes stürzt (Abb. 83), also so etwas wie einen "Pelikan", von dem wir bei Guv sogleich in anderer Form werden sprechen hören. John of Gaddessen fügt bei, man müsse sich vor allzu großer Gewaltanwendung hüten, sonst seien Fieberanfälle zu

fürchten usw. Ein zu fest sitzender Zahn ist daher mit scharfen Arzneimitteln vorher zu lockern. Dann zieht man leicht mit Instrumenten, wie er selbst erprobt habe.

1) Allerdings haben die Dructauch hier "anterius"; es w JOHANNES VON GADDESDEN erzählt auch, daß er ein untrügliches Geheimmittel habe (est de meis secretis) und dafür schon ein schönes Stück Geld von Bartsegern erhalten habe (pro quo habui bonam pecuniam a barbitonsoribus), woraus wir sehen, daß damals in England [und in der Provence?] das Zahnziehen in den Händen der Barbierer lag. Man soll mit Laubsroschsett (wie das ja auch Peter der Spanier gelehrt hat) den Zahn einstreichen, dann fällt er sofort aus, wie das ja auch keineswegs verwunderlich sei, da dem Rindvieh, wenn es solche Baumsrösche stißt, die Zähne aussallen. Das Märchen steht im Avicenna-Kanon, Buch 3, Fen 7, Kap. 18 (vgl. oben S. 113), und ich habe den Verdacht, daß John, wenn er von Laubsröschen, die auf die Bäume klettern, spricht und hinzusügt "quae reperitur in provincia satis", er nicht das englische "Land" meint, sondern die Provence, in der wohl auch die Zahnextraktion mit den zwei Hebelenden heimisch war.

Bei einem gleichzeitigen namhasten Wundarzte in Flandern, Jan Yperman († 1330), sindet man die Erklärung, daß die Zahnwürmer, wenn sie sich bewegen, die Eiterung bewirken. Auch er erklärt, daß Zahnziehen bei sestsitzenden Zähnen gesährlich sei. Zum Brennen der





Abb. 84. Zahninstrumente Meesters JAN YPERMAN.

kariösen Stellen gibt er ein Röhrchen an, durch welches der Glühstift gesteckt wird und bildet diese cleine yseren pipe und das yseren priemkijn ab, desgleichen einen Haken (instrumente), mit dem man das Zahnfleisch abschälen soll (Abb. 84). Auch an Anweisungen zu schmerzlosem Ausfallenmachen der Zähne fehlt es bei diesem Wundarzte in Ypern (um 1310) nicht, "omme die tanden uut doen vallen sonder pijne", der großen Weisheit jener Zeit.

Wie wir gesehen haben, ist es der tenebreker, wie er in Hildesheim genannt wird, der "Zahnbrecher", der Scherer und Bader, also derjenige, der vor allem das Vertrauen des Volkes bei Zahnbeschwerden "St; um's Ende des Mittelalters wenigstens. Da gewinnt mithin re Bedeutung, ob denn für diese Leute, die sich damals haupt-

sächlich mit dem Zahnwerke abgaben, die bisher geschilderte Literatur überhaupt irgend zugänglich war, nicht etwa nur die "Cyrurgie" des Meester Jan Yperman. Und da läßt sich nun sagen: Nicht nur alle großen Chirurgen des Mittelalters, auch der gleich zum Schlusse noch zu besprechende Guy de Chauliac, waren ins Deutsche übersetzt, wie ich im 2. Bande der "Beiträge zur Geschichte der Chirurgie im Mittelalter" S. 431 -620 nachzuweisen vermochte. Nein, auch schon seit dem 12. Jahrhundert finden wir überdies in zahlreichen hoch- und niederdeutschen Arzneibüchern der Zahnpflege und Zahnheilung nicht vergessen. "Diemers Arzneibuch" in Klosterneuburg bringt im 6. Kapitel des 3. Abschnittes rein gelehrte Säfte-Pathologie und Therapie, der "Meister Bartholomäus" gibt in seinen verschiedenen Überlieferungsformen überall einige 6 und mehr Abschnitte Zahnrezepte und -Anweisungen; das Utrechter mittelniederdeutsche Arzneibuch bringt Anweisungen, den Mund mit einer Rosenabkochung auszuwaschen: es reyneget de bosen kenebaken van den wormen; auch der sogenannte "ORTOLFF von BAYERLAND" überliefert in einem langen Kapitel "Von den Zenden" zahlreiche der von uns eben angeführten Behandlungsvorschriften. Ein besonders wertvolles Stück mitteldeutscher Fachliteratur aus dem 13./14. Jahrhundert, die "Dudesche Arstedie" (deutsche Arzneilehre), bringt in 10 Kapiteln 1) eine Übersicht über das ganze Gebiet, deren Titel hier stehen mögen:

30. Wedder dat tenen sere; 31. Wedder de thenen worme; 32. Wiltu ene boze tene wech hebben; 33. Wo men hale tene schal vthten; 34. Weme de thenen we doen van kolden; 35. Swellen dy de kenebacken; 36. Wan den kynder thenen; 37. Wo men de tenen schal wyt maken; 38. Deme de munt ouel smaket; 39. Wedder de bledderen in deme munde.

Man sieht auch, der nur des Deutschen mächtige Barbierer und Scherer war keineswegs ohne "wissenschaftliche" Belehrungsmöglichkeit, wenn er nur überhaupt des Lesens kundig war. Da kann es uns denn auch keineswegs wundernehmen, wenn wir hören, daß der Bader, gar vielfach der Vertraute des Luxus und des Wohllebens für beide Geschlechter, auch der Händler mit kosmetischen Mitteln wurde und feine Zahnwässer feilhielt.

Nun schließlich zu Guido dem Auvergnaten! Der hervorragendste chirurgische Schriftsteller Frankreichs im Mittelalter, der Arzt Guy der Chauliac, gebildet in Montpellier und Bologna († 1368), päpstlicher Leibarzt in Avignon, hat im Trostbuche seines Alters seinem chirur-

<sup>1)</sup> Ich lasse sie in einer Dissertation ganz zum Abdruck bringen,

gischen "Collectorium" (1363) sich stark an Abulqasim angelehnt. Er ist für uns hier vor allem auch von hohem kulturgeschichtlichem Interesse.

Er spricht es geradezu aus, die chirurgischen Maßnahmen der Zahnheilkunde seien ja ganz vorwiegend in der Hand der Bartscherer und Dentatoren (Zahnbrecher); darum überließen die Ärzte ihnen dies Handwerk: operationes maxime appropriatae barbitonsoribus et dentatoribus, et ideo medici istam operationem dictam eis reliquerunt. Das sei aber keineswegs in der Ordnung; weit sicherer sei es, wenn diese Operationen von den Ärzten geleitet würden: Tutius est, ut tales operationes per medicos dirigentur. Er nennt dann den Zahnreißer geradezu dentista und sagt, daß er mit geeignetem Instrumentarium ausgerüstet sein müsse; dentista debet esse munitus de aptis instrumentis. Übrigens führt G. auch das ganze pharmakologische Rüstzeug und die ätiologischen Subtilitäten der Schullehre an. Zum Kauterisieren empfiehlt er, eine mit Baumwolle oder Leinen umwickelte Sonde in kochendes Öl einzutauchen und in das Loch des schmerzenden Zahnes des Öfteren einzuführen oder eine direkt glühend gemachte Sonde. Auch Scheidewasser (aqua ardens) empfiehlt er (als Erster?)1) zum Anätzen der Zähne. Vor der Extraktion läßt er vorsichtiger Weise den angefressenen Teil des Zahns mit Leinen oder Baumwolle füllen und dadurch verstärken (fortificetur), damit er unter der Zange nicht einbricht. Ist ein Wurm im Loch, soll man ihn vorher mit aqua ardens töten. Dann läßt G. den Patienten ins Helle setzen zwischen die Knie des höher sitzenden Operateurs, zunächst den Wurzelhals ringsum vom Zahnfleisch entblößen und sonach mit Vorsicht den Zahn bewegen und völlig lockern, damit der Patient nicht Schaden am Auge oder Kiefer leide, dann endlich fest mit der Zange (cum tenaculis) packen und ihn herausziehen samt der Wurzel. Guido fährt fort: oder nimm ihn mit einem Faßinstrument ähnlich dem, mit dem die Fässer gebunden werden (aut cum tenaculis similibus illis, cum quibus dolia ligantur), oder schließlich nimmt er ihn mit dem einfachen oder gespaltenen Hebel heraus (cum levatorio simplici aut bifurcato). Bleibt eine Wurzel drinnen, ist sie mit dem Instrument aufzusuchen und zu extrahieren. Der gespaltene Hebel ist zweiselsohne der Geißfuß, den wir im nächsten Abschnitt näher kennen lernen werden. Was aber ist das Faßinstrument, mit dem die Fässer gebunden werden? Ich gebe das Bild eines Büttners aus der Mitte des 16. Jahrhunderts, der seine "Reifzieh" oder den "großen Reifknecht" handhabt und den gleichen Handwerker aus dem Ende des 18. Jahr-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Jedenfalls vor Sillanus (S. 126). Sudhoff, Zahnheilkunde.

hunderts samt seinem Handwerkszeug (Abb. 85 a — d) und verweise für alles Nähere auf den 2. Band meiner Chirurgie im Mittelalter S. 81—83. Der Leser ersieht schon aus unseren Bildern, daß Guy de Chaullac eine Art Pelikan im Sinne hat und näher bezeichnet, der damals also in Südfrankreich schon im Brauche war, wie es uns schon bei John of Gaddesden wahrscheinlich wurde. Wir werden uns im nächsten Abschnitte mit der Pelikanfrage näher beschäftigen. Ich

# Der Butner.







Abb. 85. Buttner mit Reifzieh aus dem 16. (a) und 18. (b-d) Jahrhundert.

füge hier nur noch bei, daß keine alte Ausgabe des Guido hier eine Abbildung hat, auch nicht die sonst wohl mit Instrumentenbildern versehene treffliche Ausgabe in der Venetianer Juntine "Ars chirurgica" von 1546. Nicaise in seiner prächtigen Ausgabe des französischen Guy die Chauliac 1890 bildet auf Planche 4 (S. 705) Zange und Pelikan unter Nr. 95 und 96 ab (unsere Abb. 86), hat dazu aber spätere Vorlagen benutzt. Trotzdem hat er sicher nicht allzuweit daneben ge-

griffen. Der Pelikan ist zweifellos im 14. Jahrhundert in Südfrankreich bekannt gewesen.

Guido sagt schließlich, in Anlehnung auch hier an Abul' QASIM, wenn gesunde Zähne wackelig werden (durch Trauma oder sonstwie) soll man sie mit goldenen Kettchen befestigen (aurea cathenula ligentur); sind sie ausgefallen, solle man fremde Zähne einsetzen



Abb. 86. Zange und Pelikan des GUY DE CHAULIAC (nach NICAISE).

oder solche von Kuhknochen herstellen lassen und gut besestigen; man kann sich lange Zeit ihrer bedienen (aliorum dentes, aut de osse vaccae fabricentur et cum cautela ligentur, et servitur cum eis tempore longo).

Das ist die einzige sichere Angabe über den Gebrauch falscher oder künstlicher Zähne aus Bein, die bis heute bekannt geworden ist, im mittelalterlichen Europa.

Nebenher ist noch das Eine erwähnenswert, daß das abendländische Mittelalter aus dem Orient das Arsenik (wenn auch noch unverstanden) als festes Inventar des "Nervtötens" übernommen hat — freilich nur andeutungsweise als Vorahnung der Neuerung von Spooner und Harris 1830; das Ausbrennen herrschte noch Jahrhunderte lang! — und daß als eigene "Errungenschaft" die im 13. Jahrhundert durch Pseudogeber in Europa entdeckten und bekanntgegebenen Mineralsäuren zum gleichen Zweck seit dem 14. Jahrhundert in Verwendung kommen, bald in stark mißbräuchlicher Weise, wie wir noch sehen werden.

### Literatur.

Ars Chirurgica . . . Venetiis 1546, Fol.<sup>o</sup>. — Bang, A. Chr., Norske Hexeformularer og Magiske Opskrifter (Nr. 908, 481, 1149, 1153, 1201, 208), Kristiania 1901—2. — Bruck, Walther, Das Martyrium der Heiligen Apollonia. Berlin 1915. 4°. — Cholmeley, H. P., John of Gaddesden and the Rosa Medicinae. Oxford 1912. — Esculaph, Med. vetustissimi . . . liber unus 1532 Argent. Fol.º mit dem "Tacuinus". — Fonahn, Adolf, Orm og Ormmidler. Christiania 1905. — Garioponti . . . libri V. Basileae 1531. 4° (Lib. I Cap. 17). — Gilberti Anglici Compendium medicine. Lugduni 1510. 4°. — Gordon, Bernhard, Lilium Medicinae Venet. 1498. Fol.º. — Grön, Fredrik, Altnordische Heilkunde. Janus XIII (1908), S. 502. — Guiclmi

Brixiensis Practica, Venet. 1508. — Gulielmi Placentini Summa conservationis et curationis Venet. 1489. 1502. Fol.º — Isidori, Hispalensis Episcopi Etymologiarum sive Originum libri XX [1911] Oxonii. — Mesuë, Opera omnia Venedig. 1484. 1497 u. oft; s. l. 1540. — Die angebl. Chiurgie des Johannes Mesuë jun. Hrsg. von J. L. Pagel. Berlin, 1893. — Nicaise, E., La Grande Chirurgie de Guy de Chauliac. Paris 1890. — Oeffele, Felix. Practica des Bartholomaeus von Salerno herausgeg. Neuenahr 1894. — Payne, J. Fr., English Medicine in the Anglo-Saxon Times. Oxford 1904. — [Peter de Abano] Conciliator. Venet. 1496. — Petrus Hispanus, Thesaurus Pauperum. Mit der Pract. Serapionis [Lugd] 1525. — Rosa Anglica, (Johannis de Gadesden), Venetiis 1502, Fol.º. — De Renzi, Collectio Salernitana. 5 Vol. Napoli 1852—1859. — Sillanus de Nigris, Comm in Rhaz. Almansorem. Venetiis 1483. — Sudhoff, Zahnkrankheiten, Zahnschmerzen, Zahnpflege in Hoops Reallexikon der Germanischen Altertumskunde IV. Straßburg 1919, S. 577 f. — Sudhoff, Beiträge zur Geschichte der Chirurgie im Mittelalter II. Studien zur Gesch. der Medizin, Hest 11 und 12, Leipzig 1918. — Trotulae . . . Libellus ed. Kornmann, Lipsiae 1778. 8º. (Wolsii et Spachii Gynaecia.)

# Renaissance.

Die Renaissance, welche bei Guy de Chauliac schon in einem ihrer wirkungsvollsten Vorläufer auf medizinischem Gebiete, Nicolò da Reggio, schüchtern an die Tür klopst, bedeutet in der Medizingeschichte fast nur eine reichlich künstliche Scheidung, nicht einmal ausschließlich Fördersames vom Mittelalter abschließend, auch in der Zahnheilkunde nicht. Die ist schon im 14. Jahrhundert stellenweise auf bescheidenen Fußsteigen des Fortschrittes, wie wir gesehen haben. An der Renaissance ist wichtig das erfolgreiche Bestreben, das gesamte noch erreichbare griechische Literaturgut über Heilkunde in der Ursprache erneut zu prüfen, die vorgalenischen Beobachtungswissenschaft Alexandriens in ihren Prinzipien rationeller Beobachtung sich erneut anzueignen und schließlich wieder wirksam werden zu lassen als die Grundlage einer neu aufzubauenden induktiven Heilkunde als angewandter Naturwissenschaft und geläuterter Kunstübung. Daran fehlte es aber noch für ein Jahrhundert und mehr gar sehr in der gesamten Medizin, ganz besonders in der noch immer recht stiefmütterlich behandelten Zahnheilkunde.

An den Anfang stellen wir den Nicolò Nicoli Falcucci, einen im Jahre 1412 gestorbenen Florentiner, der in sieben weitschichtigen "Sermones medicinales" das gesamte (scholastische) Wissen seiner Zeit wohlgeordnet und übersichtlich, vorwiegend nach Avicenna, zusammengestellt hat, aber eigenen Urteils keineswegs entbehrt. Im 8. Traktate seines 3. Sermons kommt Nicolò Nicoli auf Bl. 174<sup>r</sup>—177<sup>v</sup> des im Jahre 1490 zu Venedig in splendider Ausstattung größten Formates erschienenen Werkes im 30. bis 42. Kapitel auf die Zähne zu sprechen, nachdem er vorher die Zahnfleischleiden erledigt hat. Nach einem allgemeinen Überblick über die den Zähnen zustoßenden Erkrankungsformen geht er auf die Gesunderhaltung der Zähne ein und kommt dann der Reihe nach zum Zahnschmerz, zur Lockerung, zum Abgestumpstsein (congelatio et stupesactio), zum Kariöswerden und den Farbveränderungen der Zähne, zur Erleichterung des Zahnens, dem medikamentösen Aussallenmachen der Zähne (eradicatio), den Zahn-

würmern, dem Zahnknirschen, dem Langwerden und Geschwächtsein der Zähne — wie gesagt, eine vortreffliche Zusammenfassung der Kenntnisse und Anschauungen seiner Zeit. Über die Anatomie der Zähne handelt NICOLAUS NICOLI FLORENTINUS, wie er sich selbst als Schriftsteller nennt, im 32. Kapitel des 1., der Anatomie gewidmeten Traktates des 7. Buches seiner medizinischen Sermonen. Die Darlegungen, vielfach auf Aristoteles beruhend, sind freilich großenteils scholastisch, aber in der Stellungnahme, auch "modernen" Autoren gegenüber, zeigt sich doch eigenes Urteil in bemerkenswertem Maße. Auch embryologische Gesichtspunkte werden geltend gemacht. Aus Pistoja will er von einem Glaubwürdigen erfahren haben, daß dort ein Neunzigjähriger lebe, der mit 70 Jahren alle Zähne verloren habe, dem dann aber fast alle nochmals gewachsen seien (!). Er erzählt ferner, daß man versucht habe, an Stelle ausgezogener Zähne die genau entsprechenden Zähne von Leichen einzupflanzen und mit der Feile genau in die Zahnreihe einzupassen, und mit Erfolg: mehrere Jahre seien sie an ihrer Stelle geblieben. Das alte Gerede, daß die Frauen weniger Zähne hätten als die Männer, scheint er damit ins gleiche bringen zu wollen, daß die Frauen meist keine Weisheitszähne bekämen. Namentlich in der Nomenklatur ist manches interessant, doch würde das hier zu weit führen. Wir wenden uns zum chirurgischen Abschnitte als der wichtigsten der verschiedenen Darstellungen des Nicolò Nicoli, zur Zahnkunde.

In seinem siebenten Sermo "de cirugia et de decoratione", von Chirurgie also und Kosmetik, handelt der Florentiner NICOLÒ FALCUCCI in der 2. Summe seines 3. Traktates im 28. Kapitel auf Bl. 60 und 61 des Venetianer Druckes von 1491 von den chirurgischen Krankheiten und desgl. Maßnahmen an Mund und Zähnen in starker Anlehnung an Abulgasim und Avicenna, aber doch mit der Note persönlicher Erkenntnis und Erfahrung. Das tritt schon bei den Ausführungen über Epulis (abulusis der Arabisten) zutage, die er mit Haken (uncino) aufheben oder mit Zangen (forficibus sive tenaculis) fassen und an ihrer Wurzel ein- oder abschneiden und mit Eisenvitriol bestreuen läßt, wie wir das schon kennen. Bei Nachoperationen infolge von Rezidiven rät er zu kauterisieren, um gegen abermaliges Rezidivieren sicher zu sein. Werden dadurch Zähne gelockert, so soll man Zahn und Zahnwurzel mit der Sonde durch die Kanüle brennen. Sind Vorderzähne durch Schlag oder Fall gelockert, sollen sie durch Bindearbeit befestigt werden, was ganz ausführlich beschrieben wird. Man solle Golddraht nehmen, denn Silber werde grün und schon in wenig Tagen brüchig (putrescit post dies), während Gold sich niemals verändert. Der Golddraht solle von mittlerer Dicke sein, entsprechend den Zahnzwischenräumen. Die Mitte des Drahtes solle man zwischen die Zähne bringen

auf der einen Seite, dann mit beiden Enden durch die losen Zähne durchflechten (texias cum duabus extremitatibus fili inter dentes motos) bis um den festsitzenden Zahn der andern Seite, dann wieder zurückflechten zum Anfang (itera texturam usque ad partem, a qua incepisti) und dann vorsichtig anziehen (stringe manum tuam cum subtilitate et sapientia), bis die Zähne festsitzen, auch beachten, daß das Drahtbindewerk unten am Zahnwurzelhalse sitzt, damit es nicht abgleitet. Schließlich solle man die Drahtenden mit der Schere abschneiden, mit einer kleinen Zange oder Pinzette (gesti) nach einwärts biegen und zwischen den Zähnen verwahren, damit sie die Zunge nicht verletzen. Löst sich das Flechtwerk, kann es erneuert werden und lange sitzen bleiben. N. spricht auch von falschen Zähnen, die ein geschickter Künstler (prudens artifex) aus Kuhknochen (ex ossibus vaccinis) herstelle und in der Zahnlücke mit (Gold-)Draht befestige, wie es eben dargelegt sei. Die Zahnextraktion lehnt sich unter ausdrücklicher Berufung an Abulqasım und betont das richtige Ansetzen einer Zange mit genügend großem Maule (loca in eo forficem statt forcipem, wie oft] id est coronam magnam locatione bona), den Kopf des Kranken fest zwischen den Knien des Operateurs, damit er ihn nicht bewegen kann. Dann solle gerade gezogen werden (secundum rectitudinem), damit der Zahn nicht abbreche. Folgt er dem Zuge nicht, solle man ein passendes Instrument, das man Hebel (leve) nenne, unter den Zahn von allen Seiten einführen, ihn lockern und damit den Zangenzug unterstützen. Stark angefressene Zähne solle man vorher mittelst einer feinen Sonde (radio subtili) mit einem Läppchen fest ausstopfen. Warnt schließlich vor der übereilten Verwegenheit der Unwissenden, die bei dem Zahnziehen oft schweren Schaden anrichten, Wurzeln stecken lassen und den Kiefer beschädigen, wie er oft feststellen mußte. Zur Blutstillung wird Eisenvitriol empfohlen. Zur Entfernung sitzengebliebener Wurzeln solle man nach mehrtägiger Bähung mit Butter auf Baumwolle (cotum cum butiro) mit einer dem Storchschnabel ähnlich gestalteten Zange vorgehen, deren Faßenden innen etwas ausgehöhlt sein sollen (extremitates earum factae sicut luna deintus). Gelinge es damit nicht, solle man sich eines kurzen, kräftigen Hebels bedienen (instrumentum, quod nominatur armili, quod est brevis extremitatis sed grosse parumper), also wohl eines Geißfußes.1) Will's auch damit nicht gehen, verweist N. den Operateur auf die eigene Erfindungsgabe und die Anpassungsfähigkeit seiner selbst und seines Werkzeugs auf den einzelnen Sonderfall. Kariöse Knochenstellen sollen abgeschabt

<sup>1)</sup> Es sieht fast aus, als habe NICOLO einen hölzernen Hebel im Auge, denn er sagt, man dürfe das Instrument nicht in laues Wasser tauchen, damit es nicht abbreche.

werden, wenn man sie antrifft. Schiefstehende oder überzählige Zähne, besonders bei Frauen und Mädchen sollen, abgefeilt oder gezogen oder abgesägt werden bzw. abgestemmt mit einem Meißel oder schnabelförmigen Hebel. Das Abfeilen kann man auch über mehrere Tage verteilen.

NICOLÒ FALCUCCI leitet also immerhin auch auf dem Gebiete der manuellen und instrumentellen Technik das Quattrocento in beachtenswerter Weise ein. Seine nächsten Nachfolger sind weniger gut unterrichtet.

BALESCON DE TARANTA (VALESCUS), ein Portugiese, Professor in Montpellier, ließ seine hochgeschätzte medizinische Praxis, die er "Philonium" nannte, um 1418 hinausgehen, in der er dem Galenos wieder etwas mehr Einfluß einräumt. In Zahnpflege und -behandlung mit schmerzstillenden, wurmtötenden usw. Mitteln bringt er das Geläufige und ist so ehrlich zu gestehen, daß man schnelle Zahnschmerzbeseitigung nicht versprechen könne. Zahnextraktion nur im äußersten Falle, schon um der Unentbehrlichkeit der Zähne willen. Dem Zahnstein rückt er instrumentell und mit Putzmitteln zu Leibe. Der Bologneser Pietro D'ARGELLATA hat seine Chirurgie als Kommentar zur dritten und vierten Fen des 4. Kanons des Avicenna verabfaßt und lehnt jeden Empiriker, wobei er den Salernitaner Jamerius und die "roxa anglicana" des John YON GADDESDEN direkt nennt, ausdrücklich ab. Um so mehr hält er sich an den gelehrten Guido von Chauliac, dem er wörtlich vieles entlehnt, auch die Bemerkung, daß die Zahnpraxis hauptsächlich in den Händen der "barbitonsores" und "dentatores" liege, aber besser. von wirklichen Ärzten überwacht und geleitet würde. andere ist literarisch zusammengelesene Mosaikarbeit. Als eigene Erfahrung (ego scio) bringt er den Borax gegen Zahnverderbnis vor, den jedoch Nicolò Nicoli schon mit genauer Gebrauchsanweisung empfohlen hatte. T. gleitet denn auch sofort wieder in die Lesestücke bei der Anweisung zur Ausräumung, Erweiterung und Ausbrennung der kariösen Stellen und den Extraktionsbemerkungen. Dixit ... dixit ... dixit ... so geht es durch die 12 Kapitel des 10. Traktates im 5. Buche, bis schließlich der feine Kavalier beim Abseilen der Zähne die Kunststücke des Zurechtseilens der Pferdezähne durch die Roßtäuscher, um die Tiere jünger erscheinen zu lassen, eigene Erfahrungen vorträgt. Auch in dem stark "modern" tuenden (iuxta hodiernum modum) Leitfaden der praktischen Medizin, benannt "breve Lucidarium", oder "Flos florum" des um 1440 verstorbenen Giovanni da Concoregio wird im 93. Kapitel des 1. Traktates über den Zahnschmerz nur die landläufige scholastische Schablone vorgelegt: der Zahn soll zum Ausfallen gebracht (eradicetur), nicht gezogen werden (non extrahatur). Beiderlei Arsenik ist, wie überall damals, empfohlen.

137

Eine weit wichtigere Schrift ist der Razes-Kommentar des GIOVANNI D'ARCOLE, "ARCULANUS", auch wohl "HERCULANUS" genannt. Er stammt aus der Schule Paduas, war Arzt in Verona und gehörte am 5. Januar 1459 schon zu den Toten, wie die dortigen Stadtakten ergeben. Er scheint 1458 gestorben zu sein, den Kommentar zum Mansurischen Buche also etwa um 1450 geschrieben zu haben. Beachtenswert im ersten der vier den Zahnleiden gewidmeten Kapitel (47-50) der als Almansorkommentar behandelten "Practica" des Giovanni d'Arcole ist schon dessen "Regimen conservativum dentium", seine Anleitung zur Erhaltung gesunder Zähne in 10 Kanones. Es ist wohl im wesentlichen das allenthalben Empfohlene, aber in guter Übersichtlichkeit und im 8. Punkte, der sich mit der Anwendung des Zahnstochers befaßt, besonders klar und originell. Die Zähne sind unmittelbar nach der Mahlzeit von dem zu reinigen, was sich dazwischengesetzt hat, mit seinem Holzstäbchen, das nicht spitz und nicht schneidend sein darf, sondern leicht abgestumpft und von einer gewissen Breite. Man soll dazu Zypressen-Zweiglein, Aloë-Holz, Pinienholz, Rosmarin- oder Wacholderholz verwenden. Allzu sehr darf man nicht zwischen den Zähnen mit dem Stocher arbeiten, um dem Zahnfleisch nicht zu schaden und es nicht zu lockern, noch weniger die Zähne selbst. Das Holz ist leicht bitter und zusammenziehend zu wählen. Die beiden letzten Canones, namentlich der allerletzte, gehen etwas ins Uferlose durch ihre Weitschweifigkeit. Als Heilmaßnahmen (Medicinae dentales) stellt er auf: Zahnputzmittel, Kaumittel, Einreibungen, Pastillen auf die Zähne, Stopfmittel für die Zahnlöcher, Dampfbähungen, Räucherungen, Schnupsmittel, Ohreinträufelungen. Gegen den Zahnschmerz wird ein gewaltiger Bekämpfungsapparat aufgeboten: Hungern, Durst, Körperübungen, Bäder, schließlich glühend gemachte Sonden. Bloße Narkotisierung wird als "Cura mendosa" nach l'seudo-Mesue bezeichnet. Zahnfleisch und gesunde Zähne sollen gegen die Einwirkung der aktuellen und potentiellen Ätzmittel geschützt werden. D'ARCOLE kennt auch wieder die Anbohrung des schmerzenden Zahnes mit dem feinen Drillbohrer nach Archigenes, um dem Ätzmittel Zugang zur kranken Pulpa zu schaffen. Die Zahnkaries wird durch Ausräumen und "Kräftigung" des Zahnloches behandelt und mit Füllung desselben (impletio) mit kältenden oder wärmenden Substanzen je nach Art der angeblichen Krankheitsursache; ist die Ursache mehr mittlerer Natur, kann man den Zahn mit Goldfolie (ubi non fuerit multus recessus a mediocritate, impleatur cum foliis auri), also wenn man von der Grundmaxime "Contraria contrariis" absehen kann. Ist die Motivierung auch absonderlich, so kommt hier doch ein wichtiger Fortschritt auf die Bahn: die Goldfüllung kariöser Zahnhöhlungen. Widersteht der Schmerz allen anderen Mitteln, besteht Gefahr der Weiterverbreitung auf gesunde Nachbarzähne, stört der Zahn beim Sprechen und Kauen, so ist er zu entfernen, wozu man Zahnsleisch und sonstige Verbindungen um die Zahnwurzel (ligamenta circa radicem) mit dem Kiefer vorher löst und dann die Extraktion mit den dazu passenden, am Rande abgebildeten Instrumenten (instrumentis ad hoc propriis, quarum figuras vides in margine) vornimmt. Leider hat sich bis heute keine Handschrift dieses Buches finden lassen und erst recht keine, welche Marginalabbildungen der Extraktionsinstrumente enthielte. Auch die frühesten der zahl-

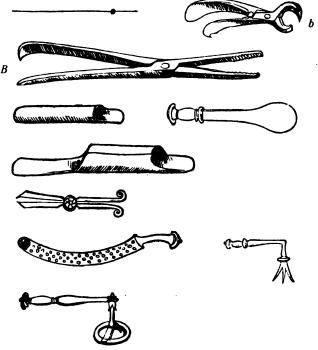

Abb. 87. Instrumente des Baseler Drucks von 1540.

reichen Drucke dieser Schrift, deren ich solche vom Jahre 1493, 1497, 1519, 1524, 1540, 1557, 1560 verglichen habe, bringen keinerlei Abbildungen. Erst die Ausgabe von 1540 besitzt in einem Baseler Drucke 10 Abbildungen von Instrumenten hinter den Registern zu Anfang vor Beginn des Textes, welche ein deutscher gewissenhafter Verleger nach deutschen Vorlagen zu den Textstellen hatte zeichnen und schneiden lassen, wo der Autor auf Text- oder Randfiguren verwies. Zahnextraktionsinstrumente sind zwei abgebildet: die gewöhnliche gebogene Zahnzange für den Unterkiefer und eine Extraktionszange für Wurzeln und Knochenfragmente, der Storchschnabel (b und B auf Abb. 87). Ein findiger Venediger

Verlag, die Junta, hat 1557 diese 10 Instrumente nachschneiden lassen und 4 weitere hinzugefügt, eine Ohrpinzette, ein röhrenförmiges Nasenspekulum, einen Pelikan (forceps pro extrahendis dentibus *Pulicanum* dicta) und ein dreiringiges Kauterium (Abb. 88) wenn also Guerini in seiner vortrefflichen History of dentistry dem Giovanni d'Arcole auf diese Abbildung hin die erste Bekanntgabe des Pelikans glaubt zuschreiben zu können, so ist dies ein Fehlgriff. Das Auftauchen eines solchen Bildes in einem Drucke 100 Jahre nach dem Tode Arcoles vermag

gar nichts zu beweisen, zumal dieser von einem Pelikan oder einem ähnlichen Instrument überhaupt nicht spricht. Unterdes waren in Deutschland 1542 Ryffs Pelikan - Abbildungen erschienen. Darüber Näheres im nächsten Abschnitt (vgl. auch meine "Beiträge z. Gesch. der Chirurgie im Mittelalter", 2. Teil, 1918, Studien-Hest 11/12, S. 76 ff.). Was Arcole sonst zum Ausfallenmachen der Zähne vorbringt, ist nicht viel von Belang. Sein Wichtigstes ist das Plombieren mit Goldfolio.

Sehr ausführlich behandelt die gesamten zahnheilkundlichen Fragen der Sproß einer vornehmen Paduaner Familie, MICHELE SAVONAROLA, der wenige Jahre nach D'ARCOLE das Zeitliche segnete, in seinem

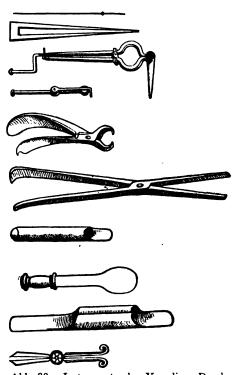

Abb. 88. Instrumente des Venediger Drucks von 1557.

großen "Opus medicinae seu Practica" im 6. Kapitel des 6. Traktates in 8 Rubriken viele enggedruckte Folioseiten lang — die Scholastik ist im Überkippen, wie sich besonders in einer ausgedehnten Reihe langatmiger Zweiselsdiskurse ausspricht, die am Schlusse angehängt sind. Die praktischen Darlegungen sind recht wacker und man freut sich über das schließliche Geständnis des ersahrenen Mannes, daß die zahlreichen Medikamente zum Aussallenmachen der Zähne ihm selbst keine günstigen Resultate gezeitigt hätten (meo tempore nullam vidi experientiam); vielleicht brächten sie geringen Vorteil bei der schließlich doch unentbehrlichen Extraktion — "ad arma ultimo deveniamus"!

Bei der Besprechung des Zahnziehens wird uns klar, daß der vornehme Paduaner Arzt den Zahnziehern von Fach dies überlassen hat, wenn er auch diesen aufgeblähten waghalsigen Gesellen (nec attendas operatori semper, quoniam ex eis reperiuntur praesumptuosi et audaces nimium...) auf die Finger zu sehen rät und in der ganzen Sache doch gut zu Hause ist. Als Werkzeug des "Operator" nennt er tenacula, caniculum und sublevatorium, also Zangen, Hebel und einen caniculus, über den bisher nichts näheres bekannt ist. Dabei an den Pelikan zu denken, ist immerhin ein kleines Wagnis, zumal sich bei Fabrizi herausstellt, daß man unter "cagnoli" in Italien zangenartige Instrumente mit Hundszähnen (wie DALLE CROCE sie abbildet), verstanden hat. Das Zahnloch soll nach der Extraktion mit den Fingern zusammengedrückt werden. Schließlich meint S., ein tüchtiger, vorsichtiger "artifex", der sein Fach wirklich verstehe, finde wohl im Einzelfalle selbst heraus, welches Instrument zur Zahn- oder Wurzelentfernung am besten passe.

Bei dem fein humanistisch ausgebildeten Lombarden Alessandro Benedetti (ca. 1460—1525), Professor in Padua, Begründer der Verbindung zwischen pathologischer Anatomie und Klinik, der auch als Chirurg Name und Erfahrung hatte, finden wir in dem 7. Buche das "De dentium affectibus" handelt, nichts, das irgend einen Fortschritt bedeutete, trotzdem es dem Kaiser Maximilian gewidmet ist (wie übrigens fast 30 der anderen Einzelbücher seines pathologisch-therapeutischen Werkes und seine Anatomie). Man hat fast den Eindruck, als wenn das Zurückgreifen auf Galenos hier schon einen Rückschritt bedeute.

Sein gleichaltriger Zeitgenosse Giovanni Vigo aus Rapallo (ca. 1460 bis ca. 1520), in der Schule seines tüchtigen Vaters BATTISTA DA RA-PALLO wundärztlich vortrefflich ausgebildet, ist zwar bis zum päpstlichen Leibchirurgen aufgestiegen, bringt aber in seiner Practica kaum eigenes zutage; er hält sich ans Kompilieren. Kariöse Partien sollen mit Bohrer, Feile und Schaber (trapano, lima, scarpo) ausgeräumt und dann zur Erhaltung des Zahnes das Loch mit Goldfolie ausgefüllt werden (foramen auri foliis impleatur). Auch das ist freilich nur übernommen, aber in der Kürze und Klarheit seiner Anweisung ein Markstein in der Geschichte der Zahnbehandlung. Zahnstein wird gleichfalls mechanisch behandelt durch fleißige Bearbeitung mit Raspatorium und Zahnpulver (crebra fricatione raspatorii et fricatione dentifricii), Bei medizinischer Behandlung des Zahnschmerzes empfiehlt er als selbst erprobt Granatwein und gekochten Frosch, ferner kochendes Öl und als Eigenes ein Gran stärkste Lauge (ruptorii de capitello) und Vitriolöl ins Zahnloch. Für die Zahnextraktion verlangt er einen erRenaissance, 141

fahrenen und geübten Mann (viro experto), weshalb auch bedeutende Ärzte und Chirurgen dies den Badern und auf den Märkten herumziehenden Charlatanen (barbitonsoribus et in publico banco vagabundis ciarlatanis) zu überlassen raten. Jedenfalls tue man gut, solchen Zahnreißern fleißig zuzusehen und sich ihre Handgriffe einzuprägen (Practica copiosa, Lib. V, Cap. 6).

Wir kommen zur Erneuerung der Anatomie. Was das Mittelalter allmählich in der Anatomie der Zähne wieder hervorgeholt

hatte, ist am besten bei NICOLO FALCUCCI zusammengestellt. Als graphischer Beleg, daß man neben der übrigen Körperanatomie der Zähne nicht völlig vergaß, möge ihnen das Bild eines geöffneten Mundes neben einer Gesamtdarstellung des Knochensystems dartun, das sich auf Schloß Raudnitz in



Abb. 89. Mund mit 32 Zähnen nach Handschrift in Raudnitz,

Böhmen in einer verbreiteten Fünfbilderserie aus dem ausgehenden Altertum erhalten hat. Die gewissenhafte Absicht ist zu loben (Abb. 89).

Der große Erforscher der Leistungen und des Baues des Menschenkörpers und seiner Organe Leonardo da Vinci (1452-1519) hat in unvergleichlicher Weise gar manches vorweggenommen, was an große Namen späterer Jahrhunderte heute noch geknüpft wird. Auch auf unserem Gebiete hat er Eigenes. Er hat die Lippenmuskulatur genau untersucht und gibt dabei Abbildungen der Schneidezähne in situ Die Zahnreihe von innen zeigt eine Gesamtansicht des (Abb. 99a). Schädels und des oberen Teiles der Wirbelsäule im Sagittalschnitt (Fogli B, 40 recto), (Abb. 90b). Eine weitere Zeichnung gibt das Bild der "Highmoreshöhle" eröffnet¹) (die man eigentlich Leonardo-Höhle nennen müßte!) (Abb. 90c). Er sagt zunächst, indem er die Augenhöhle und Oberkieferhöhle in Vergleich stellt: Die untere Höhlung (vacuo di sotto) enthalt Nährflüssigkeit für die Zahnwurzeln (istà omore notritore delle radice de' denti) und gibt dann eine ausführliche Funktions- und Bauerklärung:

"Die Höhle im Oberkieferknochen (Il vacuo dell' osso della guancia) stimmt in Tiefe und Breite ungefähr mit der Augenhöhle, auch in ihrer Kapazität, und nimmt durch den Kanal m Venen auf, die vom Gehirn herabkommen durch das Sieb (colatorio), das den Säfteüberschuß des Gehirns in die Nase ableitet. Zwischen Augen- und Oberkieferhöhle besteht keine Kommunikation."

<sup>1)</sup> Er hat ein viereckiges Fenster in die Vorderwand des Oberkiefernochens gesägt.

I42 Renaissance.

Das gesamte Zahnsystem kommt an einem anderen Schädelbilde zur Anschauung, das die Oberkieferhöhle (il vacuo dell' osso sostenitore

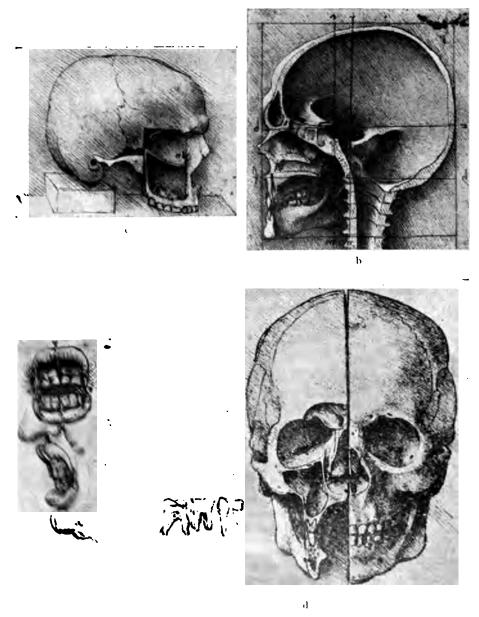

Anna des des und Kieferanatomic des LEONARDO DA VINCI,

ca geentnet von vorn darstellt und daneben die vier Zahntypen iser die es im Begleittexte von Leonardos Hand heißt:

6 obere Mahlzähne (mascellari di sopra), haben jeder 3 Wurzeln zwei nach der Außenseite und eine nach der Innenseite des Kiefers, welche die beiden letzten in zwei bis acht Jahren herauskommen lassen (mettano). Dann folgen 4 Mahlzähne (denti mascellari) mit 2 Wurzeln, eine innere und eine äußere, darauf folgen die zwei Meister (le 2 maestre, die Eckzähne) mit nur einer Wurzel, und die 4 Vorderzähne, welche schneiden und auch nur eine Wurzel haben. Der Unterkiefer (la mascella disotta) hat gleichfalls 16 Zähne, aber seine Mahlzähne haben nur zwei Wurzeln. —

Eine kleine Skizze der Hirnnervenverästelung gibt Tafel 8<sup>r</sup> des 5. Bandes der Quaderni ohne Beischrift. Mund- und Rachenbilder die Feuillets A, Bl. 6<sup>v</sup> oben, Nr. 103 und Quaderni IV, Bl. 10<sup>r</sup> Nr. 1.

Gegenüber diesen Forschungsresultaten, die leider noch vier Jahrhunderte im Verborgenen blieben, verblassen völlig die auf unserem Ge-

biete geringen Fortschritte des Vesalius (1515—1564). Die Zähne unterscheiden sich nach ihm von den Knochen durch das Fehlen des Periosts und den Nervenzutritt zu ihren Wurzeln. Er kennt die Pulpahöhle und bildet sie ab (Abb. 91). Er kennt die Obliteration



Abb. 91. Zähne nach VESALIUS.

des Zahnfaches nach der Extraktion. Mit dem Märchen, daß Frauen weniger Zähne hätten als Männer, räumt er auf. Über die Zahnentwicklung wußte er noch nicht zur Klarheit zu kommen; seine Irrtümer über das Verhältnis zwischen Milchzähnen und bleibenden klärt Gabriele Falloppia (1523—1562) völlig auf und unterscheidet den Schmelz (cornea) vom Zahnbein.

BARTOLOMEO EUSTACCHI 🕆 1574, sein Bild s. Abb. 92) veröffentlichte



Abb. 92.
BARTOLOMEO
EUSTACCHI.

ein Jahr später sein berühmtes Buch: "Libellus de dentibus", worin nicht nur Zahl, Form, Varietäten musterhaft dargestellt werden, sondern auch ein Erklärungsversuch für die Einfügung der Zähne in den Kiefer gegeben wird; die Zähne sitzen am Zahnfleisch wie die Nägel an der Haut. Der Schmelz wird mit der Baumrinde verglichen. Der Zahn entsteht aus seinem Zahnsäckehen. Der bleibende Zahn hat sein eigenes Zahnsäckehen und entsteht nicht aus den Wurzeln des Milchzahns, wie

Vesalius lehrte. Die Zähne werden anders ernahrt als die Knochen, daher ist ein Zahnbruch unheilbar. Die Empfindung im Zahn rührt

von den Pulpanerven her. Zahnanomalien und bis zu vierfache Dentition sind ihm bekannt, auch die fortschreitende Obliteration der Zahnhöhle mit den Jahren. Auch die Oberkieferhöhle kannte er (amplus ille sinus superioris maxillae).

Neben diesen großen Förderer der anatomischen Kenntnis ist direkt der große Pariser Wundarzt Ambroise Pare zu stellen, mit dem in der praktischen Zahnheilkunde eine neue Zeit beginnt (1520—1590). Er besitzt große Erfahrung, weil er aus dem Barbiererhandwerk hervorgegangen ist (Abb. 93). Zahnschmerz ist ihm der größte und grausamste Schmerz. Das "regime" wird noch ganz nach der Schablone gelehrt und der Heilmittel ist eine lange, lange Reihe. Er weiß, das ausgeschlagene oder ausgefallene Zähne wieder anwachsen können, wenn man sie wieder einfügt und gut befestigt. Er hat auch von Glaubwürdigen



Abb. 93. Ambroise Paré.

von einem gelungenen Fall von Zahnüberpflanzung (greffe dentaire) gehört, doch hat er noch Zweifel: "je ne l'ay pas veu et s'il est vray, il peut bien estre". Die Zahnkaries brennt er aus. Sitzt die kariöse Stelle zwischen zwei Zähnen, so muß man von dem gesunden Zahn soviel abfeilen, daß man zu der kranken Stelle gelangen kann: Der Zahn muß gezogen werden wegen der Schmerzen, wegen kariöser Zerstörung und dadurch bedingten üblen Geruches und namentlich, weil der Nachbarzahn angesteckt werden könnte, auch wohl, wenn Zähne stark außer der Reihe stehen. Große Gewalt darf man nicht

anwenden wegen möglicher Kieferluxation und Augen- und Gehirnerschütterung. Auch vor Verwechslung mit gesunden Zähnen muß man sich hüten, soll auch nicht in einem Ruck ziehen wegen allerlei möglicher Folgen, z. B. kann der Mund verzerrt stehen bleiben. Vorheriges Ausstopfen des stark zerfressenen Zahnes wird empfohlen, entweder mit einem Läppchen oder mit Blei, wie es Celsus empfohlen hat, was lange vergessen war. Tiefer Sitz zwischen den Knien des Operateurs, Ablösung des Zahnfleischs um die Alveolen mit dem Zahnschaber (dechaussoir); findet man dabei, daß der Zahn nicht mehr fest sitzt, kann man ihn sofort mit einem dreispaltigen Hebel (poussoir) heraushebeln. Sitzt er noch fest, soll man Pelikan und Zange nehmen (polican et daviet), alles aber mit Vorsicht. Ein Geselle hat einmal auf einen Ruck mit dem Pelikan drei gesunde Zähne entwurzelt. Ein erfahrener älterer Zahnreißer verdient darum den Vorzug vor einem jungen. Wir geben auf Abb. 94 das ganze

Instrumentarium, zwei Feilen, dechaussoirs (A), poussoir (B), Zange (D) und drei Pelikane (C und E).



Abb. 94. Instrumentarium des A. PARÉ.

Nach der Extraktion soll man ruhig ausbluten lassen, dann soll der Zahnarzt (dentispex) das Zahnloch samt dem Zahnfleisch mit zwei Fingern zusammendrücken.

Sorgfältige Mundreinigung nach jeder Mahlzeit wird anempfohlen; nichts darf zwischen den Zähnen sitzen bleiben. Der Zahnstein frißt die Zähne an wie der Rost das Eisen, daher Entfernung mit kleinen Intrumenten und Nachspülen mit Weingeist oder Aquafort.

Verlorengegangene Zähne bewirken Entstellung und Sprachstörung, daher sind sie durch falsche Zähne, nachdem der Kiefer und



Abb. 95. Falschzähne des PARF.

das Zahnsleisch nach der Extraktion geheilt ist, aus Bein oder Elsenbein unter Besestigung mit Gold- oder Silberdraht oder einem Faden zu ersetzen (Abb. 95). Daß Ersatz zum Kauen nötig sei, davon verlautet noch kein Wort. Von einem Gaumenobturator zur Verbesserung der Sprache bei Desekt im knöchernen Gaumen spricht Paré zum ersten Male wie er sich ihm bei Trauma durch Schuß mit der Hakenbüchse und bei luetischen Gaumendesekten nötig erwiesen hat.¹) Man soll eine Gold- oder Silberscheibe in Goldstückdicke nehmen, etwas größer als der Desekt und auf dessen Nasenseite ein Schwämmchen anbringen, das sich in der Nase vollsaugt und dadurch die Platte hält, oder eine Drehscheibe von der Größe des Desektes, die man mit

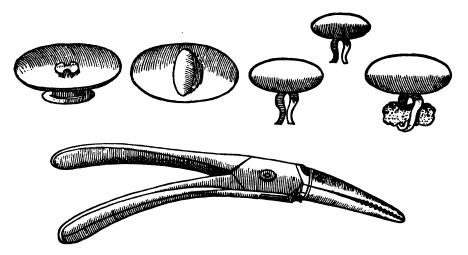

Abb. 96. Gaumenobturatoren des PARÉ samt Zange zur Einführung.

ihrer Längsachse auf die kürzere Querachse des Defektes in der Nase einstellt (couvercle). S. Abb. 96.

Wenn der große Pare wieder das Aquafort zur Nachreinigung bei Zahnsteinentfernung empfehlend erwahnt, so sei darauf hingewiesen, daß diese höchst bedenkliche Empfehlung schon sehr verbreitet war. Der große Begründer des klinischen Unterrichts in Padua, Giovanni Battista da Monte (Montanus, 1498—1551), dessen "Konsilien" in

1) Wer zuerst auf den Gedanken kam, Gaumendefekte durch einen Pfropf zu schließen, wird nicht ganz leicht festzustellen sein. Auch für A. Paré wird die Zeit, wann er zum ersten Male einen Gaumenobturator herstellen ließ und anwendete, sich schwer bestimmen lassen. Bekanntgegeben hat er sein Verfahren in der "Méthode curative des playes... de la teste", die schon im Oktober 1559 vollendet, aber erst im Februar 1561 fertig gedruckt war. Schon 1560 aber hat Juan Rodrigo die Castello Branco, genannt "Amatus Lusitanus", in der 5. Centurie seiner "Curationes medicinales" als 14. Curatio die Anwendung eines Goldnagels mit Schwämmichen am Gegenende zum Verschluß eines Gaumendefektes zu Venedig bekannt gegeben, worauf er offenbar durch eigenes Nachdenken verfallen war. Ihm gebührt einstweilen die literarische Priorität (vgl. M. Salomon, Amatus Lusitanus und seine Zeit. Berlin 1901, S. 66 und J. Christ im Janus VI, 1901, S. 553 ff.). Paré hat in späteren Drucken ausdrücklich betont, daß er von sich aus auf die Anwendung eines Gaumenobturators gekommen sei.

höchster Schätzung standen, berichtet im 83. eben dieser Konsilien, daß er eine Kurtisane gekannt habe in seiner Jugend, die er nach 15 Jahren wieder einmal gesehen habe mit vortrefflich erhaltenen Zähnen. Sie gestand ihm, daß sie in ihrer Jugend sehr schlechte Zähne gehabt habe; jetzt aber erfreue sie sich trefflicher fester, mit frischem, festem Zahnsleisch, seit sie täglich ein oder zwei Tröpfchen oleum Vitrioli brauche und damit Zahnsleisch und Zähne zart reibe. Und dies wurde dem Weibe geglaubt, ihr und dem Berichterstatter DA MONTE, wie wir sehen werden, über ein Jahrhundert lang!

#### Literatur.

ARCULANI, JOANNIS, Practica; Expositio noni libri Almansoris edita a... Joanne Arculano, cive Veronensi. Uenetiis 1493 (auch 1490, 1497 usw.). Venedig 1519, 1524, 1557, 1560, Basel 1540. — BENEDICTI, ALEXANDRI, Veronensis physici, singulis corp. morbis.. remedia, causas eorumque signa XXXI. libris complexa.. Venetiis 1533. — DE CONCOREGIO, JOANNIS, Practica nova, breve lucidarium et flos forum medicinae nuncupata. Venetiis 1521. — EUSTACHII, BARTHOLOMAEI, Sanctoseverinatis, Libellus de Dentibus, Venetiis 1563. 4°. — FALLOPIA, GABRIELE, Observationes anatomicae, Venedig 1562. — DE LACERLATA, PETRI (ARGELLATA), Cirurgia, Venedig 1480, 1492, 1497, 1499. — MONTANUS, JOH. BAPT., Consultationes medicae de variorum morborum curationibus. Basileae 1557. Fol°. — NICOLAI NICOLI [FALCUTII], Sermo medicinalis III. — Sermo septimus. Venetiis 1490, 1491. — SAVONAROLA, MICH., Opus medicinae seu practica, Venetiis 1479, 1486, 1487, 1491, 1497, 1498... 1519. — DE TARANTA, VALESCUS, Practica quae Philonium dicitur, Lyon 1500, 1535 u. oft. — VESALII, ANDREAE, De humani corporis fabrica libris VII. Basileae 1543, 1555. — A VIGO, JOHANNIS, Genuensis Practica (copiosa). Lugduni 1531, 1564. Zuerst Rom 1514. — DA VINCI, LEONARDO, I Manoscritti, .. dell' Anatomia Fogli B.. da SABACHNIKOFF... GIOVANNI, PIUMATI. Torino 1901 (42 Blätter). — Derselbe, Quaderni d'anatomia, Band IV u. V. Christiania 1914/16. — Derselbe, de L'Anatomie Feuillets A, Paris 1898.

### Deutsche Zahnbüchlein und Zahninstrumentenkunde im 16. Jahrhundert. Der "goldene Zahn" des schlesischen Knaben von 1593.

Im Jahre 1518 ließ der tüchtige Kolmarer Arzt Dr. Lorenz Fries ein Arzneibuch in deutscher Sprache erscheinen, das er "Spiegel der Arznei" nannte. Das wackere Buch fand reißenden Absatz durch manches Jahrzehnt in zahlreichen (mindestens 8) Auflagen. Natürlich findet sich darin auch von den Zähnen ein Kapitel, das die gangbaren Lehren der Schule in klarer Darstellung vorträgt, Mittel in großer Anzahl, fast alle lokaler Natur, da Fries dringend rät, sich mit den allgemeinen umstimmenden Mitteln nicht aufzuhalten, "denn als mich

bedunkt, ist gar wenig kurzweil in diesem schmerzen". FRIES' Vertrauen zu seinem Heilschatz ist groß; vom "usbrechen", der Extraktion, redet er nur so nebenher. Die damals allenthalben die Zähne zogen, die Barbierer und Scherer als "Zahnreißer" und "Zahnbrecher" erwähnt er mit keinem Worte.

Der "Spiegel der Arznei" war noch sehr in Schätzung als ein Arzt in Mitweida daran ging, das erste Schriftchen über Zahnpflege und Zahnbehandlung zu verabfassen, das bis heute in der Weltliteratur bekannt ist, eine kleine populäre Monographie in deutscher Sprache, die als Erstling ganz besondere Beachtung verdient, weil sie auch die Popularisierung der Zahnpflege in den Vordergrund schob. Daß eindeutscher Arzt zum ersten Male diesen wichtigen Gedanken faßte, bedeutet geradezu ein Verdienst der so lange im Hintertreffen gestandenen deutschen Ärzteschaft. Das "Artzney Buchlein, wider allerlei kranckeyten vnd gebrechen der tzeen", zum ersten Male gedruckt 1530 in Leipzig, steht als Malstein in der Gesamtentwicklung der Zahnheilkunde. Nach dem zweiten (Mainzer) Drucke von 1532 gewöhnlich die "Zene Artzney" genannt, hat dies Büchlein in einem Neudrucke des Jahres 1891, 1) gleichsam als Cimelium der Zahnheilkunde weite Verbreitung gefunden und hat in seinem Vorwort und Schlußkapitel, die auf die Notwendigkeit der Zahnpflege eingehn, und durch den immer erneuten Hinweis bei den Schilderungen der Schädigungen auf deren Vermeidung durch gründliche Reinigung, diese Beachtung auch voll verdient. Acht völlig einwandfrei nachgewiesene · Drucke in wenigen Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts (1530, 1533, 1536, 1541, 1543, 1559, 1563, 1576), die vermutlich noch sich mehren lassen werden, legen für die große Beliebtheit, deren sich das aufklärende Büchlein erfreuen durfte, lautredendes Zeugnis ab. Im übrigen macht das Buch, wie auch der Friessche "Spiegel", keinerlei Anspruch auf Originalität; es will nur die Anschauungen der bewährtesten Ärzte vergangener Zeiten in klarer Sprache dem Volke vortragen und beruft sich ausdrücklich schon auf dem Titel auf diese großen Namen ein Volksbehelf also, "für einen jeden Gebrechen sein Arznei zu finden".

Für die Zahnextraktion verlangt das Büchlein, in Übereinstimmung mit seinen Quellenautoren, einen "wolerfarenn und gelobten Meister". Die Freimachung des Zahnhalses vom Zahnfleische wird damit begründet, "damit er das Zahnfleisch nicht mit wegreiße". Besondere Vorsicht ist zu beachten, "so der Zahn oben stehet". Als Plombierungsmittel zur Verhütung des Einbrechens hohler Zähne werden in Erweiterung der gängigen Vorschriften "Blei, Zinn, Silber, Eisen der

<sup>1)</sup> Leider nicht ohne sinnstörende 1

was sich darein schicket" vorgeschrieben. Es sieht so aus, als ob nicht nur die temporäre Plombierung fortgeschritten sei. Über den tiefen Sitz zwischen den Knien des Operateurs wird nichts mehr gesagt und das Titelbild der Zahnextraktion zeigt denn auch den Patienten im Lehnstuhl mit Armstutzen an der Seite, der Operateur, von rückwärts leicht vornübergebeugt, den Kopf mit der Linken fixierend (Abb. 97). Sitzend in verschieden gestaltetem Stuhle zeigen uns denn auch die allmählich sehr



Abb. 97. Titelbild der "Zeene Arznei" von 1530. 2/3.

zahlreich werdenden Bilder des Zahnziehens den Kranken, während Lucas von Leiden seinen geplagten Bauern noch stehend darstellt (Abb. 93), dem er mit einer Pinzette den Zahn aus dem Unterkiefer



ureißer von Lucas von Leiden, 1523,

nehmen läßt, im Bilde vom Jahre 1523. 1) Seinem Neudruck der "Zeen Artzney" hat der Egenolffsche Verlag im Jahre 1563 das Bild eines Zahnreißerstandes vorgesetzt, das schon einige Jahrzehnte in Deutschland Kurs hatte und wohl durch das Titelbild des

1) Ich wähle von den beiden Kupferstich-Exemplaren meines Institutes dasjenige aus, welches den Zahnarzt mit der linken Hand operieren und den Bauern das Kurzschwert an der rechten Seite tragen läßt (das Spiegelbild also, wie man zu sagen pflegt), weil es ein früher, sehr guter Abdruck der betr. Kupferplatte ist, Andere Stiche und eine Photographie nach dem Ölbil 1 zeigen die richtige Hand, doch ist dahei eine andere Absonderlichkeit, auf die ich nicht eingehe. Auch GUERINI hat (5, 213) nach einer Vorlage mit linker Operationshand sein Bild reproduzieren lassen,

Leipziger Verlegers MICHAEL BLUM angeregt worden war. Ein Weiblein sitzt gottergeben auf einen Schemel. Vor ihm steht der mit langer Zange einen Zahn aus dem Unterkiefer nehmende Scherer, dahinter eine Schar von Männern besseren Standes, welche darauf warten, an die



Abb. 99. Zahnreißerbild des Egenolffschen Verlags.

Reihe zu kommen; einer hält sich in bezeichnender Gebärde die linke Wange. Über dem mit Heilmittelsäckchen zum Verkauf und mit einem Wasch-(oder Aderlaß-)Becken besetzten Tische schwebt ein viergeteiltes Reklamebild, auf welchem die Zahnheilige Apollonia nicht zu fehlen scheint. Das Holzschnitt bildchen ist mindestens seit 1539 verbreitet (Abb. 99). Auf einen in seiner ganzen Schlichtheit trotzdem beachtenswerten frühenzahnärztlichen Operations-

stuhl hat Bruck in seinem Nauheimer Vortrag kürzlich (September 1920) hingewiesen, ohne seine Herkunft anzugeben. Ich entnehme das Bild-

chen des Stuhles mit seiner steilen Rücklehne mit schrägem Kopfstützbrett und dem faßförmigen tiesen Sitz, auf dessen oberen Rändern die Unterarme ruhen, dem Bilde der Medicatrina der 2. Galen-Juntine von 1550, Septima Classis Bl. 197°. Es ist dem Galenkommentar zu κατ' ἰητρεῖον ("quae in Medicatrina fiunt") vorgesetzt 1) (Abb. 100). Ob die erste lateinische Galen-Juntine v. 1541 das Bild schon hat, konnte ich noch nicht seststellen.

Kulturgeschichtlich interessant ist, was der Arzt aus Mitweida 1530 zur Zahn-"Ausprechung" als "letzter Zuflucht" weiter sagt. Man soll sich vorsehen "das man es nicht einem jedermanne, sunder dem der in der



Abb. 100. Zahnoperation, Bildteil aus der lat. Galen-Juntine von 1550.

sachen ganz wol erfaren und geübt ist, befele, denn es kommen darvon vil merkliche Scheden, so eim ein zan unweisiglich aus-

1) WALTHER BRUCK, Zahnärztliche Darstellungen aus alter Zeit, Berlin 1921, gibt jetzt die Hälfte des "Medicatrina"-Bildes S. 46. Abb. 19, nach LEMERLE, Notice sur l'Histoire de l'Art Dentaire, was in der Literatur am Ende, S. 71, des Büchleins nicht zu finden ist. Im Verzeichnis der Abbildungen S. 70 wird als Quelle nur angegeben "Holzschnitt in französischem Privatbesitz". Die Quelle ist gefunden, der Venetianer Holzschnitt weitverbreitet; ich kenne ihn zuerst aus der zweiten Galen-Jutine von 1550-

gebrochen wird. Derhalben sol man zu einem wolerfarnen und gelobten meister gehen, der auch den zufeldigen scheden zuvorkomen weiß. Diß aber soll nicht gescheen, wenn der schmerze am größten ist [eine alte Warnung!], auf das nicht omechtigkeit, als mir do ich noch ein klein knabe von acht oder neun Jar war bei meister Lorenz hie zur Mitweyde geschah . . . " (Bl.  $\mathbb{C}_3^{\mathsf{v}}$ .) Die ihm als kleinem Knaben bei dem Scherermeister Lorenz zugestoßene Ohnmacht scheint dem Knaben lebhaft in der Erinnerung geblieben zu sein, vielleicht gar ihm Anlaß gegeben zu haben, sein "Buchlein wider krankeiten der zeen" zu verabfassen. 1)

Dies Büchlein scheint schon 1531 einem deutschen Pestregiment für Regensburg die Anregung gegeben zu haben, einen Abschnitt enthaltend "mancherlei bewerter Arzeney zu den bösen Zenen" anzufügen, von dem H. Schöppler 1910 berichtet hat. "Zene-Arznei" war eine Aktualität geworden und wurde mit mancherlei anderem Aktuellen, wie "Franzosenseuche" und Ähnlichem für das geängstigte und gequälte Volk in "Regimenten" verbunden.

Das ließ sich vor allem auch der fleißige Skribifax Walther Hermann Ryff gesagt sein, der zusammenlas und plünderte was ihm in den Weg kam, wenn es nach Erfolg beim Publikum ausschaute. So ließ er bei Johan Myller zu Würzburg ohne Jahresangabe einem

"Nützlichen bericht, wie man die Augen und das Gesicht, wo dasselbig mangelhaft.. gesund erhalten soll" am Ende einen umfänglichen Abschnitt anfügen: "Wie man den Mund, die Zän und Biller [Zahntleisch] frisch, rein, sauber, gesund, starck vnd fest erhalten, Allen weethumb und schmertzen, feulnus, gestanck, schwertze, sampt allen schedigungen derselbigen mit bequemen zän pulfferlin, Zänwasseren, Dentifritia vnnd dergleichen mancherley krefftiger mittel, der Artzney, schnell vnd leichtlich vertreiben mög."

Langatmig wie der Titel ist auch das Büchlein auf 34 Quartseiten, die ausschließlich den Zahnleiden gewidmet sind (Bl.  $\delta_4^{\ v} - \beta_4^{\ r}$ ). Ryff lehnt sich nahe an seine gelehrten Vorgänger an und hat z. B. die 10 Regeln zur Erhaltung der Zähne dem Giovanni d'Arcole entnommen, wie denn das ganze ein rein scholastisches Stück ist, in dem von der Zahnextraktion beispielsweise nur gesagt ist, daß man "ein Zan ausbricht mit bequemen Instrumenten oder Ferramenten". Ich habe nichts Eigenes in dem entlehnten Machwerk gefunden, auch in der Form nicht. Aber für die zunehmende Wertschätzung zahnärztlicher Kenntnisse in Laienkreisen und das wachsende Verständnis, für

¹) Herr Gustav Budjuhn (†), damals Assistent an der Erlanger Zahnklinik, hat eine treffliche Dissertation über die "Zene Artzney" geschrieben, die leider noch des Druckes harrt, aber mir vorlag. Ich benutze den Originaldruck von 1530, im Exemplar der Zwickauer Ratsschulbibliothek, habe aber auch eine Reihe anderer Drucke selbst gesehen.

den Wert der Zahnpflege ist das Büchlein immerhin für Deutschland von Bedeutung; es dürfte um 1545 erschienen sein.

Ein Studiosus der Medizin, Johannes Digitius aus Hopfferstadt in Franken, ließ 1587 ein gelehrt tuendes deutsches Büchlein bei dem Speyerer Buchdrucker Bernhard Dalbin erscheinen, der es würdig fand, dem Bürgermeister und Rate seiner Stadt besonders noch gewidmet zu werden, da die schlimme Krankheit der Zahnschmerzen bei den Bürgern von Speyer stark "in schwang gehe".

Der Verfasser selbst betont, daß ihn "die grosse not und iamer der armen leüt, die mit dieser krankheit beladen seien, und so iemerlich vnd heßlich von den landzfahrern Tyriackskremern betrogen werden, dazu bewogen hätten, das Büchlein zu schreiben, und wagt zu behaupten, "das sich sonst keiner der grossen Doctorn dieser geringen sachen wil annemen". Er betitelt das Büchlein von 22 Kleinoktavseiten:

Nutzliche || Vnd bewerte, || Artzneyen für allerhand || zanwehe, sonderlich aber für den schmer- || tzen der kompt, von auff vnd abstei- || genden kalten vnd warmen || flüssen des haupts vnd magens.

Allen den Jenigen so mit | dieser kranckheit beladen vnd behafftet || sind oder werden, zu gut gestelt, fürnemlich || aber dem gemeinen mann."

Was dieser "gemeine Mann" mit dem Büchlein ansangen solle, das mit griechischen und lateinischen Zahnbezeichnungen anhebt und sich häufig auf Galen, Hippokrates, Plinius, Arnald von Villanova, Gordon, Ioa. Fernel, Tabernaemontan, Pet. Bayer beruft und die Rezepte großenteils lateinisch gibt, ja auch andere lateinische Textstücke gelegentlich einschiebt, ist nicht recht einzusehen. Von Zahnpslege ist im ganzen Büchlein, dessen Vorrede an den Verleger vom 19. Juli 1586 aus Seltz datiert ist, überhaupt nicht die Rede. Wichtigtuerei spielte wohl die Hauptrolle bei dem jugendlichen "Autor".

Besonders bezeichnend fur die deutsche Zahnheilkunde im 16. Jahrhundert ist aber die beachtliche Instrumentenkenntnis auf zahnarzneilichem Gebiete, welche uns dort entgegentritt, wenn einstweilen auch noch nicht der Nachweis zu erbringen ist, daß sich an deutsche Wundärzte dieser Zeit ein wesentlicher Fortschritt eigener Ersindung knüpfen läßt.

Jedenfalls findet sich die Bezeichnung eines Zahnextraktionsinstrumentes, das bestimmt der Südfranzose Guy de Chauliac, wahrscheinlich auch schon der Engländer John of Gaddesden, im Auge hat,

Male in der medizinischen Literatur bei einem deutschen Wundarzte, Johann Schenck von Würzburg, und so haben wir das erste Bild des Pelikans auch in Deutschland getroffen: Johann Schenck schreibt 1481 in Trier die Instrumente auf, die "ein rechter Wundarzt" haben müsse und nennt dabei neben Pfeilzangen, Schraubenzangen, Heftnadeln gerade den zahnärztlichen Bedarf:

"zeendzangen, geißfüeß und bellican",

also das ganze notwendige Extraktionsmaterial des zahnärztlich sich betätigenden Wundarztes. Ein Menschenalter später 2) bringt eine Erlanger Bilderhandschrift, die 1524 fertiggestellt wurde, ein Blatt "Instrümenten zu den Zenden", von denen sie "Gaißfües" und "pelican"



Abb. 101. Zahninstrumente aus einer Erlanger Handschrift von 1524.

ausdrücklich in der Überschrift nennt. Der Pelikan (s. Abb. 101) hat eine wohl verständliche Gestalt und nur ein Gebrauchsende dafür, einen Holzgriff, der den Weg zum späteren "Schlüssel" zu weisen scheint, den wir im nächsten Abschnitt (S. 163) als "deutschen Schlüssel" bezeichnet finden werden. Zweifellos sind diesem Sammelbüchlein des Gebrauchsbildwerkes auf allen Gebieten Sonderbilder vorhergegangen, wie es sich für eine große Anzahl der Bildgruppen schon sicher nachweisen läßt. Wir müssen also wohl schon Pelikan-, Zahnzangen- und

<sup>1)</sup> Ich vermute, daß gerade die nach John von Gaddesden vorauszusetzende Form einer breit bauchigen Stütze außen am Zahn und darauf passender scharfer spitziger Greifstütze innen am Zahne wegen ihrer Ähnlichkeit mit Oberschnabel und Hängebeutel des Pelikans zu der Namengebung führte (Abb. 83, 8, 120).

<sup>2)</sup> Ungefähr gleichzeitig oder nur wenig später ist die Liste im französischen Gedicht: "Triomphe de dame vérole" lautend (pour l'extraction des dents molaires): "Les esprouvettes, le daviet, le policam, les cauteres".

154

Geissuß-Bilder in Deutschland vor 1524 annehmen. In dem schrankartigen chirurgischen Instrumentarium, welches Hieronymus Brunschweig 1497 seiner "Cirurgia, Hantreichung der Wundartzney", eingefügt hat



Abb. 102. Zahnzangen, Pelikane und Geisfüße RYFFs 1545. 3/4.

(Bl. XIX'), wird kein Instrument der Zahnchirurgie abgebildet, die im Buche auch nicht abgehandelt wird, ebensowenig auch in Hans von Gersdorffs (Schylhans) "Feldbuch der Wundarzney", Straßburg 1517. Ein reiches zahnchirurgisches Armamentarium bringt als erster der oben schon genannte Walther Herman in seiner als Werk.

im übrigen wenig bedeutenden "Groß Chirurgey oder vollkommene Wundtarzeney", Frankfurt 1545[—1562]. Wir treffen darin die älteste Abbildung des Mund-Klappspiegels mit vollem Gaumenblatt, wie wir ihn unter dem Gesamtbilde der Instrumente des Leipziger Institutes abbilden werden, ferner die Zange zum Aufschrauben der Kieserklemme und die 14 Zahnsteinschaber nach Abulgasim (s. oben Abb. 71, S. 114).

Es folgt eine ganze Seite "Mancherley zangen, zum zanbrechen", ein Entenschnabel für Zahnwurzeln (Stümpfe), eine gewöhnliche Zahnzange, fünf Pelikane und ein doppelter Geißfuß (Abb. 102) und abermals sechs verschieden geformte Geißfüße für Wurzeln und Wurzelfragmente (Abb. 103). Die gesamten Bilder (nur der Mund-Klappspiegel in verkehrter Stellung) hat der Verleger Christian Egenolff in dem Joh. Dryanderschen (Eichmann) Artzenei Spiegel, den er 1547 er-

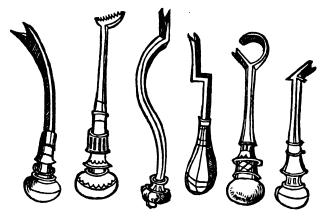

Abb. 103. Weitere Geisfüße RYFFS 1545. 3/4

scheinen ließ, auf Blatt 146 und 147 wieder zum Abdruck bringen lassen.

Übersieht man das Ganze und läßt man es in Vergleich treten zu den Originalinstrumenten aus dem 16. Jahrhundert, die das Leipziger Institut für Medizingeschichte in seiner Sammlung besitzt (Abb. 104), so fühlt man sich zu dem Schlusse gedrängt, daß die geschickten deutschen Harnischmacher und andere Kunstschmiede im Verein mit den erfahrenen und findigen deutschen Wundärzten, wie sie im zweiten Teile meiner Beiträge zur Geschichte der Chirurgie im Mittelalter von Seite 500 bis 620 zum ersten Male in die Erscheinung zu treten beginnen, auch an den chirurgischen Instrumenten ihre Technik und Findigkeit bewähren und zeigen. Spuren von dieser Arbeit, die im 15. Jahrhundert einsetzte, im 16. blühte und später mit der deutschen Gesamtkultur in Värstigkeit unterging, sehen wir auch hier. Ein Zeuge für die Findig-

keit im Verbessern ihres Werkzeuges ist Wilhelm Fabry aus Hilden, den wir gleich kennen lernen werden. Lebhafteren noch stellt unsere Gesamtabbildung des Leipziger Zahninstrumenteninventars aus dem 16. Jahrhundert dar, das Stück für Stück von Robert Ritter von Töply in Deutschland erstanden ist, der es weiland meinem Institute geschenkt



Abb. 104. Zahninstrumente des XVI, Jahrhunderts aus der Sammlung des Leipziger Instituts für Medizingeschichte: Mundspatel (2), Zangen (2), Pelikane (2), Geißfüße (2), 3/6.

hat. Es umfaßt zwei Mundspiegel, einen mit durchbrochenem und einen mit vollem Gaumenblatt, eine mittelst Schraube in ihrem maximalen Schlusse verstellbare Zahnzange, eine Wurzelzange, zwei Pelikane, beide doppelseitig benutzbar und dadurch in ihrem Kronenabstand stark zu variieren, und zwei Geißfüße mit Beingriff, der eine doppelseitig in der Krone.

Als Ergänzung des spezifisch zahnärztlichen Instrumenten-Inventars des deutschen Wundarztes um 1545 möge uns noch der Inhalt der

Instrumententasche und Verbandtasche des Wundarztes dienen, des sogenannten Bind sutters (Bindsüter Ryffs), der auf Abb. 105 samt einem Zungenschaber dargestellt ist, wie ihn Ryff aus Bl. XLIX wiedergibt und Ecrnolff auf der Rückseite des Blattes 152 in Dryanders Arznei-Spiegel von 1547 hat wieder abdrucken lassen. Es sind 15 kleine Instrumente, die dem die Zahnchirurgie ausübenden Wundarzte ständig zur Hand waren.

Ein richtiges Bild von der deutschen Leistung in der zahnärztlichen Instrumenten technik des 16. Jahrhunderts erlangt man erst, wenn man damit in Vergleich zieht, was das Zahninstrumentenbild Italiens in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts leistet.



Abb 105. Inhalt von W. RYFFS Instrumententasche (Bindfutter). 1/8.

Was in Italien als Zahnzangen und Pelikan 1540 und 1557 in Gebrauch war, läßt Abb. 87 und 88 auf S. 138 und 139 erkennen. Der Pelikan vermag mit unsern Bildern 101 und 102 kaum einen Vergleich auszuhalten. Und als 1568 ein italienischer Plagiator dem großen

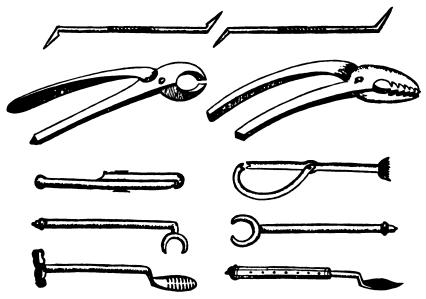

Abb. 106. Zahninstrumente des G. A. DALLA CROCE. 3/5.

Niederländer Vesalius eine Chirurgie unterschob, ließ er unmögliche Abulqasim-Zahnzangen nach früheren Drucken abbilden, auf deren Wiedergabe ich verzichte; sie stimmen mit Abb. 88 oben S. 139 über-



Abb. 107. Zahninstrumente des Fr. MARTINEZ. 1/2.

ein. In den Ausgaben der "Chirurgia universalis" des Giovanni Andrea dalla Croce, Venedig 1573 (italienisch 1583), sind zwei Mund-Klappspiegel (Glossocatochon), zwei Zahnzangen (Cagnoli)<sup>1</sup>), angeblich nach Paulus und Celsus abgebildet, ferner zwei doppelseitige scharfe Eisen zum vorherigen Ablösen des Zahnfleisches. Zum

Entfernen der Zahnwurzeln (!) sind zwei Pelikane ("Pellicani") unmöglicher Gebrauchsform abgebildet (als "Algesti Albuc." und "Rizan Celsi" bezeichnet) und zwei Geißfüße und Hebel, die alle zeigen, daß der namhafte Venetianer Arzt und Wundarzt in Zahnchirurgie absolut nicht wohl bewandert war (Abb. 106). Weit besser ist, was der spanische Zahnarzt Francisco Martinez 1557 "Sobre la materia dela dentadura" zu Valladollid im Bildwerk wieder geben ließ, wie Guerini auf S. 206, 207 und 208 seiner History of dentistry es widergibt. Der Pelikan und drei Zahnzangen nach Martinez seien in Abb. 107 auch hier (nach Guerini) mitgeteilt.

Das Instrumentenwerk eines Park steht aber auf weit höherer Stufe.

Auch die nötigen Werkzeuge und Materialien zur Ausführung der Zahnbindearbeit haben Ryff-Egenolff-Dryander (der Hauptfaktor ist Egenolff) zum ersten Male abbilden lassen, wie es für Kieferfraktur und sonstige Zähne-Befestigung notwendig werden konnte (Abb. 108).

Mit dem Zahnersatz sah es ja noch windig aus in ganz Europa, auch in dem an höfischem und galantem Bedarf fortgeschrittensten Frankreich. Dort gab es eine Korporation der Kunstdrechsler in Paris, welche Gebisse aus Elfenbein herstellte: "tabletiers et remetteurs de dents d'ivoire". Doch war die technische Höhe dieser Ersatzstücke noch gering und ihre Verbreitung noch keineswegs allgemein. Der heil. Ludwig, König von Frankreich, hatte, als er starb, nur einen Zahn († 1270) gehabt; Karl des Kühnen Leiche erkannte man (1477) am Fehlen der Zähne des Oberkiefers wieder; der Sonnenkönig Ludwig XIV. hatte schon 30 Jahre vor seinem Tode (1715) fast nur Zahnlücken und

<sup>1)</sup> Vgl. oben bei SAVONAROLA (S. 140) und unten bei FABRIZI (S. 165 f.).

kariöse Stümpfe im Munde; seine Geliebte, Frau von Maintenon, klagte 1714, daß ihre Sprechfähigkeit mit den Zähnen verlorengegangen sei. Die Ersatzstücke wurden beim Essen herausgenommen und von den Damen bei Tafel mit großer Fixigkeit und Geschicklichkeit zu den Sprechpausen wieder eingesetzt, wie Tallement des Réaux von einer Verwandten des Montaigne († 1592) berichtet. Fast scheint es, als wenn



Abb. 108. Zahnbindwerk und Zangen zur Herstellung nach W. Ryff. 2/3.

auch hierin die Goldschmiedetechnik in Deutschland auf fortschreitenden Wegen gewesen sei, die erst der Dreißigjährige Krieg endgültig zerstörte. Wenigstens läßt eine historische Episode, die in das Ende des 16. Jahrhunderts fällt, diese Deutung zu.

Einem Knaben im schlesischen Orte Weigelsdort namens Christoph Müller sollte im siebenten Lebensjahre (1593) links im Unterkiefer ein goldener Backzahn gewachsen sein, den zuerst eine Mitschülerin ob seines goldenen Aufblitzens gewahr wurde, wie es heißt. Jacob Horst, Prof. der Medizin zu Helmstedt, hat den Knaben 1594 untersucht, den Zahn völlig fest und stark befunden als letzten Backzahn links unten, den Goldzahn etwas dicker als die andere und mit frischrotem Zahnsleisch wie die anderen Zähne umgeben. Er hat dann ein gelehrtes Büchlein "De aureo dente maxillari pueri Silesii" geschrieben, das zu Leipzig 1595 auf 156 Oktavseiten ausging, ein Jahr darauf in deutscher Übersetzung. Walther Bruck hat der ganzen

ungelegenheit eine grundliche Untersuchung gewidmet, die 1920 in der "Kulturgeschichte der Zahnheillrunde in Einzelfarstellungen" als "Heif erschienen ist: es sei darauf verwiesen. Uns geht hier nur das schließliche Ergebnis der Untersuchung und der Ausgang dieses raffinierten Schwindels an. Der Goldüberzug, der lange gar viele getauscht hatte, wurde mit der Zeit abgenutzt, die Platte auf dem Zahn wurde über den Zahnspitzen dunn. Ibste sich schließlich ganz ab, auch der Ring um den Zahn wurde lose und der Knabe soll schließlich ins Gefängnis gesteckt worden sein. Immerhin hatte der Goldzahn rund drei Jahre zahlreiche Beschauer und Untersucher zum Narren gehalten und somit den Beweis erbracht, daß ein geschickter schlesischer Goldschmied um 1393, also vor mehr als 300 Jahren, eine Goldkrone tadelios und technisch voilkommen herzustellen wußte. Das ist für die Geschichte der Prothesentechnik zweifellos ein sehr beschtenswertes Ergebnis.

#### Literatur.

Artzney Buch- lein, wider allerlei kran- ckeyten vnd gebrechen der tzeen . . . M. D. XXX. 22 Bll. 8°. Gedruckt tzu Leyptzigk durch Michael Blum. Im Jar. M.D. XXX. BRUCK. WALTHER, Die Historie vom güldenen Zahn eines schlesischen Knaben 1593°. Berlin 1920. — BRUNSCHWIG, HYERONIMUS, buch der Cirurgia Straßburg 1497. (Bl. XIX). — BUDJUIN, GUSTAV. D.e. Zene Artzney). Geschichte des ältesten zahnbeilkundlichen Druckes. Diss. Erlangen 1920. — DALLA CROCE, Gio. Andrea, Cirugia Universale e perfetta . . in venezia 1583 dat. 1573). — DENEFFE, La Prothèse dentaire dans l'Antiquité, Anvers 1899. 8°. — DIGITIUS, JOH., Hopfierstadensis, Nutzliche Vnd bewerte Artzney für allerhand zahwehe . . Speyer 1587. 8°. — FERCKEL, CHRIST., Eine Bilderhandschrift v. Jahre 1524. Mitt z. Gesch. d. Med. XII, 1913. S. 278—281. FRIES, LORENZ, Spiegel der Arznei. Straßburg 1518, 1532. — GREVE, H. CHRISTIAN, Cher die älteste deutsche zahnärztliche Literatur. Dtsch. zahnärztl. Wochenschr. 1916. Nr. 30. — RIUIUS, GUALTHERUS H., Nützlicher bericht, wie man die Augen . . . Wie man den Mundt, die Zän vnd Biller . . . gedruckt zu Wyrtzburg durch Johann Myller. 4°. — RYFF, GWALTHERUS H., Die groß Chirurgei . . . Frankfurt 1545. Fol. 9. — Schöppler, Hermann, Ein Arzneibuch über böse Zähne aus dem 16. Jahrhundert, Insch. zahnärztl. Zeitung IX (1910). Nr. 18. — Sudhoff, K., Chirurgie im Mittelalter. Zweiter Teil. Leipzig 1918. — [Pseudo]-Vesallus, Andkeas, Chirurgia magna, Venetüs 1568. 8°.

# Ubergangszeit.

Nach dem deutschen Zwischenspiel des 16. Jahrhunderts, das doch seiner Bedeutung für die Gesamtentwicklung nicht entbehrt, schreiten wir in der Darstellung der Fortentwicklung nach dem genialen Förderer Park weiter.

Die Betonung der großen Wandlung, die sich vorbereitete und in den führenden Köpfen schon durchzusetzen begonnen hatte, wie sie das Austreten Francis Bacons als Apostels der Induktion in der Forschung bedeutet, machte diese Wandlung erst allen fühlbar und kundbar. Die "große Erneuerung" aller Wissenschaft auf dem Boden der Ersahrung hatte mit Macht eingesetzt. Der Engländer William Harvey errang den ersten großen Ersolg auf diesem Wege durch die Entdeckung des Blutkreislauses, die er schon 1614 vortrug und 1628 im Druck kundgab und damit ein uraltes Problem des Lebens mit rein physikalischen Mitteln der Hydraulik löste. Der große naturwissenschaftliche Denker Rene Descartes (1596—1650) jubelte dem zu und stellte die Erklärung sämtlicher Lebensvorgänge als auf physikalischen und chemischen Vorgängen beruhend in Aussicht. Die Arbeit begann mit Macht.

Die neuen Grundlagen auch der medizinischen Wissenschaften, die hiermit und mit anderen großen Leistungen seit dem Anfange des 17. Jahrhundert gelegt wurden und ihre völlige Erneuerung mit sich brachten, blieben natürlich auf die Zahnheilkunde nicht ohne Einfluß, wenn sie auch nicht direkt merkbar in die Erscheinung traten. Wie es mit deren Ausübung und mit deren allgemeiner Einschätzung im Jahrhundert Bacons, Harveys und des Cartesius noch aussah, das zeigen uns die gerade der Mitte des 17. Jahrhunderts als wichtige Kulturdokumente entstammenden, geradezu in Masse vorhandenen Bilder niederländischer Wirklichkeitskünder, die uns in die Zahnreißerstuben oder vor die Zahnreißerstände der Jahrmärkte führen. Die Bilder eines Gerhard van Honthorst (1590—1656), Adriaen Brouwer (1605—1638), David Teniers d. J. (1610—1690), Adriaen van Ostade (1610—1685), Gerhard Dou (1613—1679), Jan Steen (1626—1679),

ROMBOUTS (1660—1699) und zahlreicher anderer schmücken die Bilder—gallerien Europas und locken immer neue Beschauer durch ihre dem Leben abgelauschtes Menschliche. Sie geben aber auch dem Ge—schichtsschreiber der Zahnheilkunde Stoff zur Untersuchung und zun Nachdenken.

Die Entwicklung, die uns schon aus Martial hervorleuchtet un neben dem Zahnarzt einen Artifex niederen Ranges erkennen läßt der schließlich in den "dentista" mündet, die in den Tagen de = Mönchsmedizin zur fast völligen Loslösung der Wundheilkunst vor der übrigen Heilkunde geführt hatte, ging ihren Gang weiter. Ge lehrte Chirurgen blieben der Medizin nahe, auch wenn sie selbst aus == .5übende Operateure wurden. In Familientradition geübte und über == =: Städte und Staaten hatten Wundheilkundige, die mit ihren Heerhaufes === n gingen, nötig, und das arme Volk in täglicher Not und häufiger == n Sterbenszeiten nach hilfsbereiten Helfern niederen Standes Verlangen = n. Bruchschneider, Steinschneider, Starstecher wuchsen aus den Familien techniken immer neue hervor, Feld- und Stadtscherer waren das Er gebnis der anderen Richtung. Der allen Ständen nahestehende Bade , der auch Haar und Bart schor und schröpfte, floß mit dem mehr wund ärztlich gerichteten Scherermeister immer wieder zusammen, und de "Zahnreißer" ging aus allen genannten Erwerbskreisen als der viel tach betriebsamste mit Notwendigkeit hervor. "Routine" und "Metier" waren mit alledem enge verquickt und manuelle Geschicklichkeit unc gebrauchsfertiges Werkzeug Grundlage und Erfolgsbedingung. Wenn Gev von Chautiec von "dentatores" spricht, so ist das nur eine Ubersetzung ad hoc für das, was der Deutsche Zahnbrecher, Tenebreker je nach der Landesgegend, und Zahnreißer nannte und Gelehrte gelegentlich immer noch als "dentista" und "dentispex", FORFEST als "dentarius", bezeichneten. Das Vagabundierende des Betriebes der "Reiß"-Künstler, das der aus dem Steinschneidertum aufgestiegene Johann von Vigo naserumpfend hervorhebt, war bei dem Starstecher bis ins 18. Jahrhundert selbstverständlich und auch beim Lahnreißertum weit verbreitet. Aber der Zahnreißer oder -brecher war doch ganz anders der Mann des täglichen Bedarfes und daher auch vorwiegend ansassig im Betrieb, bis ins 18., selbst bis ins 10. Jahrhundert hinein und im Dorte bis auf den heutigen Tag.

Das Dinm und Dran der Reklame mit seinen Aushängeschildern in hunter Malerei soll hier nicht geschildert werden. Es zeigt sich am dem Budwerk rahllos seit dem 10. Jahrhundert und ist seinerzeit von Hottanderk und neuerdings von Bruck und von Proskaufre gesammelt wichtiger nich ist das Werkzeug, das die

Bilder im 17. Jahrhundert erkennen lassen und die Kühnheit der Techniken, die selbst im Zahnziehen vom Sattel des Reitpferdes sich auswirkte (Bild von Joh. LINGELBACH, 1625-1687; Hol-LANDER, die Medizin in der klassischen Malerei, 2. Aufl., Fig. 252). Als Reißwerkzeug sehn wir vor allem eine Art geschlossenen Geißfuß auftreten neben der seltener dargestellten Zange, die aber vielfach auf dem Tische zur Schau liegt. Das Hauptinstrument, der Zahnbrecher aus der Mitte des 17. Jahrhunderts, scheint das bei SCHULTES (s. u.) auf Tafel X unter Nr. VII dargestellte Instrument zu sein (Abb. 110, vgl. schon bei RYFF, Abb. 103, den vorletzten der sechs Geißsuße, von dem es in der nach seinem Tode erschienenen 1. Auflage von 1655 heißt (mit Nr. VI zusammen), es seien Zangen der Zahnbrecher (forcipes dentariorum), welche zum Ausziehn der Zähne Verwendung fänden, zu denen sich die gebräuchlichen Pelikane und Zangen nicht eignen. In der deutschen Ausgabe von 1570 werden die beiden Instrumente "zweispaltige Geißfüßlein" genannt. Aus der Kombination von VI und VII scheint später der "deutsche Schlüssel" entstanden zu sein, indem der feststehende Bogen des geschlossenen Geißfußes eingelenkt wurde wie der des Pelikan.

Fortschreitender Beobachtungsdrang und üblich gewordene Sammeltätigkeit zur Schaffung der notwendigen empirischen Unterlagen und Voraussetzungen für eine gedeihliche Weiterentwicklung hatte auf anderen Gebieten schon bescheidene Ergebnisse gezeitigt. Für die Zahnheilkunde sind sie in der Regel noch besonders unergiebig, wenn auch nicht gerade stets die Zahl der gesammelten Beobachtungsfälle gering ist.

Beachtenswert sind einige Beobachtungen des tüchtigen niederländischen Arztes Piter Foreest aus Alkmar (Forestus, 1522-1597), der im 14. Buche seiner berühmten "Observationes et Curationes medicinales" in Abschnitt 3-13 mit ausführlichen Scholien Belehrungen aus schriftlichen und mündlichen Quellen vorträgt und selbst die Geheimmittel eines "rusticus" und anderer nicht verschmäht. Man sieht, wie auch hochstehendes Publikum die Ratschlage des "tonsor" oder des "dentarius" in erster Linie befolgt und erst, wenn die Sache schief gehen will, zum gelehrten Doktor sich begibt. Als schlimmstes für die Zähne scheint For. der Zucker; darum hätten besonders die Apotheker übele Zähne wegen, ihres ständigen Syrupprobierens (?). der Zahnschmerz allein durch Dehnung des Zahnnerven zessieren könne, will er an sich selbst mit 16 Jahren erfahren haben. "chirurgus" habe den stark angefressenen Molarzahn nicht extrahieren können; der Zahn sei aber offenbar etwas gehoben worden /"paululum elongatus") und der Schmerz habe für 4 oder 5 Jahre völlig aufgehört, bis der Zahn schließlich doch habe extrahiert werden müssen, worauf er bis in die sechziger Jahre seines Lebens zahnschmerzfrei geblieben sei. Erst dann habe er sich wieder trotz schwerer Bedenken, weil ein alter Mann in Bologna, dem ein "dentarius" auf offenem Markte einen Zahn zog, sofort tot geblieben war, zur Extraktion eines Zahns durch die Gewalt der Schmerzen gezwungen gesehen (4). Er berichtet dann ein Histörchen von einem Alten, der mit einem jungen Mädchen sich verlobt hatte und die ihm fehlenden Vorderzähne durch Elfenbeinzähne ersetzen ließ, die ein Goldschmied mit Golddraht ihm befestigte. Sonst lasse man die Zähne so geschickt machen, daß sie für die Essenszeit herausnehmbar seien (ita apte collocant, ut, cum comedendi hora fuerit, exemptiles habeant); der Antwerpener Goldschmied aber brachte die Falschzähne so fest an, daß er zum Entfernen derselben auf Rat Foreests zugezogen werden mußte (ut vinculum aureum dissolveret), als Zahnfleisch, Lippen und der ganze Mund sich entzündeten. Nach Lösung der Zähne trat schnelle Heilung ein; der Alte aber wurde sehr gehänselt (5). Statt des "pellicanus" (wie die Chirurgen ihn nennen), der oft Zähne zerbreche, rät er ein gekrümmtes Instrument zu nehmen, das die Bartfeger "Ochenfuß" nennen (quod tonsores vulgares pedem bovinum appellant), also eine Art Geisfuß. Mit Zahnwürmern, geringerer Zahnzahl bei den Frauen und Laubfroschfett ist er einverstanden und berichtet als von diesem erfunden von seinem Lehrer Benedictus FAVENTINUS (aus Faenza), daß er schmerzende Zähne mit einem Stift oder Bohrer (stylo vel terebello subtilissimo) fast bis in die Zahnmitte angebohrt und mit Theriak gefüllt habe, mit gutem Erfolg, was schon Archigenes bekanntlich z. T. empfohlen hat (7).

Weniger bemerkenswert ist es, was der ebenso berühmte Johannes Schenk von Grafenberg († 1598) in seinen Observationes medicae de capite humano berichtet. Er handelt von Alveolarpyorrhoe nach Eustacchi, vom Zahnersatz nach Pare, von einer Kinneiterung, die durch Extraktion geheilt wurde, nach Benivieni, um nur einiges zu nennen. Immerhin sind es im ganzen 27 Beobachtungen. Wenn in diesem Falle auch fast nur Fälle aus der Literatur zusammengestellt werden, woran es auch bei Foreest nicht fehlt, so ist damit doch auch für die Zahnheilkunde der Versuch gemacht, sie auf den festen Boden der Beobachtung durch zuverlässige Gewährsmänner zu stellen. Was bei den Zähnen von Schenck Eigenes vorgebracht wird, betrifft eine Geschwulst am Gaumen, Zahnsteinablagerungen und briefliche Angaben über den "goldenen Zahn" des Knaben in Weigelsdorff von 1593 und 1595 (s. oben S. 159f.).

Der Freund Tycho Brahes und Böhmens, Johann von Jessen, als

Professor in Prag lebhaft politisch tätig und nach der Schlacht am Weißen Berge enthauptet (1566-1621), hat in Zeit seiner Wittenberger Professur chirurgische Institutionen herausgegeben über die "universa manu medendi ratio" (1601). Er bringt darin bei der Zahnextraktion die geläufigen Gefahrswarnungen, die Empfehlung der Vorsicht, die Zahnfleischlösung mit einem Dolch (acuto gladiolo), Lockern mit dem Finger, Füllung mit Blei (bene accomodato plumbo) bei starker Zerstörung, den Sitz auf niederem Stuhl hintenübergebeugt zwischen den Schenkeln des Operateurs (humili in sella ... capite intra chirurgi crura reclinato); als Instrument nennt er außer den Fingern eine geeignete Zange (idoneà forcipe) und das οιζάγρα der Griechen. Nach der Extraktion soll der Kranke eifrig das Blut aussaugen (!) zur Entlastung und das klaffende Zahnfleisch zusammendrücken usw., alles offenbar der Literatur entnommen. Das gilt auch von der Empfehlung (im Ersatz-Abschnitte), Zahnverlust, besonders an den Schneidezähnen, nach Wiederherstellung des Zahnfleisches und des Kiefers durch Elfenbein- oder Silberzähne (affabre facti) zu ersetzen, die man an die gesunden Nachbarn mit silbernen oder leinenen Fäden anbinden solle, wobei er sich auf Hippokrates und Pare beruft.

Alle eben Genannte sind Ärzte, die also der Zahnheilkunde ihr Interesse nicht vorenthalten. Bei dem Arzte Jan van Heurne († 1601), Professor in Leiden, kommt in dem posthumen (1602) Buche über Lungen-, Ohren-, Nasen-, Zahn- und Mundleiden das Chirurgische sehr stiefmütterlich weg, um so ausgiebiger natürlich in des bedeutenden GIROLAMO FABRIZI D'ACQUAPENDENTE (1537-1619) chirurgischem Werke, worin über Kieferklemme und deren mechanische Beseitigung, Füttern der davon Befallenen, Behandeln der kariösen Zähne durch einen Silbertrichter mit Schwefelsäure, Füllen mit Goldfolie, Beseitigen von scharfen Stellen (durch Feilen) und von überzähligen Zähnen und selbstgesehenen Kieferschädigungen nach übel ausgefallener Extraktion knapp berichtet wird unter besonderer Hervorhebung des bewundernswürdigen Celsus. Bei den Zahninstrumenten unterscheidet F. neun Sorten, an erster Stelle nennt er die Pelikane (pellicane, vom Pelikanschnabel benannt), deren er zwei Sorten unterscheidet. Für Schneidezähne und Wurzeln empfiehlt er vogelschnabel- oder rabenschnabelförmige und für andere Zähne zwei Sorten "cagnoli",1) wie fest zubeißende

<sup>1) &</sup>quot;appellantur vulgo cagnoli, quod firmum canis morsum imitantur, valentque ad eos dentes evellendos, ad quos pellicanorum priorum opera non pertingit, aut melius aptantur quam pellicani". Offenbar sind diese identisch mit den "caniculi" des Savonarola (S. 140) und ausdrücklich vom Pelikan unterschieden; vgl. das Bild No. 106 bei DALLA CROCE (S. 157). Auch FABRIZIS Schüler SCULTETUS sagt, daß in Italien die Zahnzangen cagnolo hießen.

Historianse, lenier Behrer terebra oder trivelino und Hebel, dregene te Heriel und Zahnschaher, deren keine abgebilden werden. Nur die Muscoppegel mit hiellschraube auf Tafel F. Auch von Zahnersin aus Ellenbeid oder Bein, z.B. Ochsentbla, mit Goldfaden gebunden, spricht er und von Schlaß von Gaumenöffnungen durch Schwämme. Vollowick, Wierplatten, wobel er auch der selbstgesehenen angeborenen Gaumenderforte erwaher, die Kinder beim Baugen behindern.

Der große Windarzt um die Wende zum 17. Jahrhundert Winm & File Schools, von Hilden bei Dusseldorf, gewöhnlich als Fabri-



Abb. 109 WILH, PARRY von Hilden.

Gias Hildanus bezeichnet 1560—1634, hat am Miederrhein und in der Schweiz seine Ausbildung erfahren und in beiden Gegenden auch weine Berufstatigkeit ausgeübt, zuletzt als angestellter Stadtarzt von Bern, und als chirurgischer Konsiliarius und Operateur über ganz Deutschland und die Schweiz segensreich gewirkt. Was er in ausgedehntester chirurgischer Praxis beobachtet, operiert, gedacht und in instrumenteller Technik erfunden, hat er in sechs Centurien medizinisch-chirurgischer "Observationes" und "Curationes" neben zahlreichen anderen, auch anatomischen Schriften niedergelegt. Bei

seinen Untersuchungen der Zahnanlagen der Föten findet er die ersten Anlange schon in recht früher Zeit; bei einem Kinde, das mit einem schon durchgebrochenen mittleren unteren Schneidezahn geboren wurde, sieht er sich, wegen ständiger Verletzung der Zunge des Kindes und der Brustwarze der Mutter, zur Extraktion gezwungen, die nicht ohne Schwierigkeit mit der Zange gelang. Von seinen beschriebenen Fällen seien aus dem mundchirurgischen Gebiete erwähnt eine Epulis am Oberkiefer, durch die er einen Faden zieht und dann unter starkem Auspannen dieser Ligatur den Tumor mit bauchigem Bisturi ablöst (V, 17). Bei starker nekrotisch-ulzeröser Exfoliation des Gaumendaches und zuruckbleibendem großem Gaumendefekt erzielt er den völligen Verschluß durch Einlegung einer Silberplatte mit daran befestigten Schwammehen (gleich Parf), welche er abbildet (II, 22). Von den greulichen Folgen der oft von uns schon genannten Schwefelsäureatzungen gegen Zahnschmerz (wie zu erwarten!) berichtet er einen ganz desolaten Fall (IV, 21). Da nach einer Geschwulst-Exstirpation vom Unterkieter nahe dem Gelenke die Wunde nicht heilen will wegen der ständigen Kieferbewegung, stellt er den Unterkiefer über zwei gegabelte Holzklotzehen (abgebildet) still und ernährt die Patientin indessen

mit weicher Nahrung durch die Zahnreihenspalte bis die ulzerierende Wundfläche geheilt ist (I, 38). Zahlreiche Heilungen von Fisteln durch Zahn- oder Wurzel-Extraktionen (III, 32). Sein Genialstes auf dem Gebiete der operativen Zahnheilkunde ist die klare Erkenntnis des häufigen Zusammenhangs zwischen Trigeminusneuralgie und Zahnerkrankung. Als charakteristischer Fall sei eine Dame aus Lausanne erwähnt, die nach Zahnschmerz jahrelang an Neuralgie gelitten hatte und nach Entfernung von vier kariösen Zähnen und Wurzeln völlig geheilt war. Daß er als Erster durch eine Schiene aus Draht und Holzteilen Kieferfragmente bei halboffenen Munde fixierte, sei noch erwähnt.

Im Jahre 1630 ließ der Karlsbader Kaiserliche Badearzt Johann Stephan Strobelberger zu Leipzig eine gelehrte Monographie über "Dentium Podagra, seu potius de Οδοντάγοα, doloreve dentium" auf 238 Oktavseiten erscheinen. Er behandelt, wie von vornherein anzunehmen war, die Frage rein kompilatorisch und berührt das Chirurgische nur wenig, indem er ehrlich eingesteht, daß davon die "Dentispices", also die Barbierer, mehr verstehen als die Ärzte. Glaubte noch an Zahnwürmer, hält aber von Bilsenkrauträucherungen nichts, empfiehlt aber wieder das Vitriolöl und erwähnt zum ersten Male, daß Tabakkauen wegen der dadurch hervorgerufenen Speichelbildung nützlich sei und wegen des Nasenschleimflusses. Glaubt noch an die Wirkung von Amuletten, besonders an dem Nutzen eines umgehängten Löwen-Reißzahns. Vorm Zahnziehen hat er eine lächerliche Angst.

Es sei hier darauf hingewiesen, daß dem geglaubten Nutzen von Speichelflußkuren, als Allgemeinwirkung gegen schlechte Säfte, erst die dickleibige Schrift des Wittenberger Professors Konrad Viktor Schneider "De catarrhis" ein Ende macht (1660), die auch über das Lymphadersystem Klarheit bringt, die Bedeutung der Schleimhäute nachweist und mit der uralten Schleimproduktion im Gehirn, das sich durch die Nase reinige, endgültig aufräumt.

In seinem "Remèdes contre le mal des dents", Paris 1633, empfiehlt DUPONT und kurz nach ihm DENIS POMARET unter Anführung von Fällen die Wiedereinpflanzung wegen Zahnschmerzen gerissener Zähne, die Replantation also, wie sie nach Traumen schon angeraten und mit Erfolg ausgeführt war.

Ein Fanatiker der Glüheisenbehandlung, auch in der Zahntherapie, ist der Napolitaner Marco Aurelio Severino (1580--1656) in seiner Pyrotechnia Chirurgica, namentlich des uralten Brennens des Antihelix gegen Zahnschmerz, erwähnt aber auch wieder das Anbohren des Zahnes und rät auf den Weisheitszahn gegen Entzündungen beim

partition un angustination. En émismung and grouer Timenairepartition de la son and nomente lange marien.

de Tane Faitas Justs Builts. Sinder des Faitas (1834-1888): Builtsin, 1995—1845, Saite en Léonamentación dicus-



Mbb, 110. Zahninstrumente des Joh. Schultes.

gicum" zusammengestellt auf 43 Tafeln, das erst 8 Jahre nach seinem Tode erschien und dann oft erweitert und in fast alle Sprachen übersetzt wurde. Ich lasse eine seiner Tafeln nachbilden (Abb. 110 u. 111). Es tehlte ihn durchaus nicht an eigener Beobachtungsgabe und operativer Unternehmungslust. Ein früher Tod riß ihn aus reichem Wirken.

LAZARE RIVIÈRE in Montpellier († 1655) glaubt noch an Zahnwürmer und will ihre Anwesenheit aus dem Intermittieren des Zahnschmerzes diagnostizieren. Auch zahlreiche andere Autoren unterliegen dem gleichen Glaubensgespenst und mehren noch die Verwirrung durch Schauergeschichten. Rivière macht den großen Apparat der Klistiere und des Aderlasses gegen den Zahnschmerz mobil, lokal Kauterien und Aquafort, ja er empfiehlt die Schwefelsäure sogar wieder zum Zahnreinigen; eine römische Hure "Maria graeca" habe sie (nach G. B.



Abb. 111. Mundoperationen nach JOHANN SCHULTES.

DA MONTE, vgl. S. 147) 30 Jahre mit Vorteil gebraucht (!). Daneben rät er als erster Tabakasche zur Zahnreinigung.

Der Engländer Nathanael Highmore (1613—1684), Arzt in Shaftesbury, lenkte in seiner Schrift "Corporis humani disquisitio anatomica" 1651 die Aufmerksamkeit auf die von ihm genauer beschriebene (s. oben S. 141 ff.), nach ihm zu Unrecht benannte Oberkieserhöhle "Cave—nula illa magna in osse maxillae superioris", die er auch als "antrum" bezeichnet. Wir teilen eines seiner Bilder (Tab. XVI, Fig. 2) hier — n Originalgröße mit (Abb. 112). Durch den Bericht über einen Fa—11



Abb. 112. Das "Antrum" nach HIGHMORE.

seiner Eröffnung durch Zahnextraktion beiner Patientin, die wegen beständiger Eiterung eine silberne Nadel und durch derem weites Vordringen erschreckt, eine Federeinführte, mit der sie bis ins Gehirn gekommen zu sein meinte, weil diese in Antrum sich umrollte, hat er seine anatomische Mitteilung eindringlicher gestalte Der klinischtherapeutische Erfolg stelltet sich aber erst 50 Jahre später ein.

Zu gleicher Zeit und kurz nachheiteferten auch andere Forscher Beiträge zu Anatomie, z.B. Spigelius, Diemerbroek, Bather Tholin und Fredericus. Wichtiger wurde die Untersuchungen des Begründers der m

kroskopischen Gewebelehre Marcello Malpighi (1628—1694), und debeiden namhaften Holländer Friedrich Ruysch (1638—1731) und Anton van Leeuwenhoek (1632—1723). Ruysch hat nicht nur durch sein prächtigen Gefäßinjektionen auch die Zahn- und Kieferanatomie gefördert, sondern auch pathologische Untersuchungen über den Zahn ausfall bei Skorbut und durch Zahnsteinbildung angestellt, sowie über Polypenbildung im Sinus maxillaris. Leeuwenhoek studierte als Erster die Zahnkanälchen und fand Bakterien zwischen den Zähnen. Auch Clopton Havers in seiner "Osteologia nova" (englisch 1691, lateinisch 1692) hat Verdienste um die Aufklärung der Zahnstruktur ("Haverssche Kanälchen").

Kornelis van Soolingen, ein tüchtiger Wundarzt im Haag, will die Zahnextraktion, diese verdrießliche Operation, den Zahnbrechern (Dentispices) überlassen. Die Zahnfüllungen mit geschlagenem Gold, Silber oder Blei, wußte er nicht dicht zu bringen; es dringe immer etwas Feuchtigkeit ein und verderbe den Zahn. Er wendet daher wieder Mastix mit Terpentin an. Oleum vitrioli befördere nur die Zerstörung der Zähne. Die Gefahren des Abkneisens und Abseilens der Zähne sind ihm wohl bekannt und er erzählt es selbst, wie er darauf kam, in einen Bohrgriff gesetzte Kugelbohrer zum Ausbohren und Abseilen zu verwenden. Praktische Instrumente, wie Mundspiegel und Kneiszangen. hat er angegeben. Auch der Pariser Benjamin Martin des starken Abseilens, aber auch gegen das

Einsetzen falscher Zähne. Der deutsche Wundarzt Matthäus Gottfried Purmann (1648—1711) hat bedeutende Leistungen als Mundund Kieferchirurg zu verzeichnen. Zur Herstellung einer Prothese aus Bein oder Elsenbein rät er, vorher ein "Modell von Wachs" zu machen, wobei vielleicht mehr an eine Modellierung nach den Mundverhaltnissen, als an einen Wachsabdruck gedacht werden muß, wenn man den Wortlaut prüft. Mit der eigentlichen Zahnbehandlung hat er sich, wie es scheint, gar nicht abgegeben, nicht einmal mit der Zahnextraktion. Er berichtet immer wieder, wie er den oder jenen mit Namen genannten "Zahn-Arzt" hinzugezogen habe, der dann die Extraktion vornimmt. Aus Breslau nennt er drei verschiedene Zahn-Ärzte. Auch von eigenen Zahnfüllungen spricht er nie, um so mehr von allerhand Mitteln, den Schmerz zu stillen. Er eisert gegen das Stochern in den Zähnen mit scharsen Instrumenten. In den Gaumenobturatoren solgt er dem Pare.

### Literatur.

BRUCK, WALTHER, Zahnärztliche Darstellungen aus alter Zeit. Mit 32 Abbildungen, Berlin 1921. — FABRICII, HIERONYMI, ab Acquapendente... Opera Chirurgica, Patavii 1666 Fol.\* S. 221 ff., Deutsch von Joh. Scultetus 1673, 4°. — Foresti, Petri, Alcmariani, Observationum et curationum medicinalium ac chirurgicarum Opera omnia. Tom II, Rothomagi [Rouen] 1653. Folio (Seite 91 ff.). — Greve, Chr. H., Über zahnärztliche Reklame im 17., 18. u. 19. Jahrhundert. Dtsch. Zahnärztl. Wochenschr. 1918, Nr. 10. — Derselbe. Matthäus Gottfried Purmann. Dtsch. Zahnärztl. Wochenschr. XIX. 8. Jan. 1916. — Halbertsma, Hiddo, De Antonii Leeuwenhoeckii Meritis in quasdam partes Anatomiae Microscopicae. Daventriae 1843. — Havers, Clopton, Osteologia Nova sive novae quaedam Observationes de Ossibus. Francof. et Lips. 1692. — Highmore, Nathanael, Corporis humani disquisitio anatomica. Hagae-Comitis 1651, Fol.\* — FABRICII Guilhelmi, Hildani, Opera, Francofurti 1646. Fol.\* Deutsch v. Greifff, Hanau 1652. — Holländer, Eugen, Die Medizin in der klassischen Malcrei. 2. Aufl. Stuttgart 1913. S. 418—430 (Fig. 248—252). — Heurnii, Joh., Opera Omnia, Lugduni 1658. Tom. I, S. 499—505, Fol.\* — Johannis Iessenii A. Jessen, Institutiones Chirurgicae. Wittenbergae 1601. 8°. — Proskauer, Kurt, Die Zahnarzneikunst des Breslauer Stadtarztes M. G. Purmann. 1921. — Derselbe. Der Zahnarzt in der Kunst, Berlin 1921. — Purmann, Matthäus Gottfried, Neuer Lorbeer-Krantz oder grosse Wund-Artzney. 1684. — Derselbe, Curiõse Chirurgische Observationes. Frankfurt u. Leipzig 1710. — Schenckii, Johannis, a Grafenberg . . . Observationum Medicarum rariorum libri VII. Francofurti 1665, Fol.\* S. 195 ff. — Schultes, Johann, Armamentarium Chirurgicum. Ulm 1653, 1655, Fol.\* Deutsch: Wundarzneyisches Zeug-Hauß. Frankfurt 1679, 4°. — Schultes, Cornelli, Hand-Griffe der Wund-Artzney. Wittenberg. — Strobelbergeri, Joh. Steph., . . De dentium Podagra. Lipsiae 1630, 8°.

-- ---- -<del>-----</del> -- --

## Die Neue Zeit. Pierre Fauchard.

Wir haben es bei Purmann gesehen, daß ein erfahrener Sta-dtchirurg zur Zahnextraktion einen der Breslauer "Zahnärzte" hinzuz der die Zahnextraktion vornehmen solle. Das war schon zu Augang des 17. Jahrhunderts; damals also war in größeren Städt en Deutschlands die Zahnheilkunde eine wirkliche Spezialität geworde-n. In Frankreich bedeutet das Jahr 1700 geradezu eine Grenze. Dama-ls wurde der "Chirurgien dentiste" als besonderer Stand anerkann t, der freilich von Ärzten zu prüfen war, ohne daß ein Zahnarzt in d Prüfungskommission gewesen wäre. Rund 400 Jahre hatte der Kam zwischen Ärzten und Chirurgen gerade in Paris getobt, genauer g sprochen der Medizinischen Fakultät mit der Organisation der Ch rurgen im Collège de St. Côme (Sankt Kosmas Kolleg). Die Ärzt hatten für die niederen chirurgischen Handgriffe die Zunst der Barbier herangezogen und diesen besonderen, auch anatomischen Unterrich erteilt. Darauf hatten die Chirurgen es durchgesetzt, daß den Barbieren das Zahnziehen verboten wurde und schließlich überhaupt au der ganzen Linie gesiegt, für sich auch die Behandlung der Zahnkrankheiten völlig mit Beschlag belegt. Eine besonders abgegrenzte Sparte war also nun der Chirurgien Dentiste geworden. Doch verschwindet damit die Zahnheilkunde noch nicht mit einem Schlage aus den Handbüchern der Chirurgie. Bald jedoch finden wir eigene Handbücher der Zahnchirurgie und der gesamten Zahnheilkunde.

Einen großen Fortschritt in der Zahnextraktion bedeutete schon die Forderung des Leidener Professors Anton Nuck (1650—1692), daß die Faßenden der Extraktionsinstrumente nach dem Bau der Zähne gestaltet sein müßten, daß man auch den Bau der Alveolen dazu genau kennen müsse. Er hatte denn auch für jede Zahnkategorie genau angegeben, welches der damals gebräuchlichen Extraktionswerkzeuge (unter Verweis auch Schultes Abbildungen) für sie am passendsten sei. Von Vorurteilen war auch er noch nicht frei, wenn er z. B. betont, man dürse einer Schwangeren keinen Augenzahn ziehen, sonst

bekomme das Kind Schäden an seinen Augen. Halte man sich beim Abseilen der Zähne nur von der Eröffnung der Pulpahöhle sern, könne man keinen Schaden stiften. Statt der allgemein im Gebrauch stehenden Elsenbeinzähne empfiehlt er Nilpserdhauer anzuwenden, die nicht so schnell gelb würden. Darin stimmt ihm der Napolitaner Mustako bei, der sich schars gegen die Aderlaskuren beim Zahnschmerz wendet und für Zahnreinigung lebhait eintritt.



Abb, 113. Zahninstrumentarium des Pierre Dioxis.

Der oben bei HIGHMORE S. 170, schon angedeutete Fortschritt der Eröffnung und lokalen Behandlung der Eiterungen usw. der Oberkieferhöhle setzte sich zu Ende des 17. Jahrhunders allmählich durch. Im Jahre 1707 hat James Drake seine "Anthropologia nova" erscheinen lassen, in der er darüber Nachricht gibt, wie William Cowper 1066 bis 1709, sich durch Extraktion des ersten oberen Molarzahnes Augang zum Antrum verschafft habe 'daher "Cowper-Drakesche Operation". Doch der 1700 verstorbene Heinrich Mehom geb. 1638 hat,

wie 1718 sein Sohn Brandanus (1678—1740) berichtet, häufig schon die Antrumeröffnung durch Zahnextraktion gemacht, im Gegensatz zu Antonio Molinetti († 1679), der von der Wangenseite her die Höhle trepaniert hatte.

Der 1718 verstorbene, bei Ludwig XIV in hoher Schätzung stehende Pariser Wundarzt Pierre Dionis, auch als Anatom berühmt, geht in seinem "Cours d'Opérations de Chirurgie démontrées au Jardin royal" (1707) noch ausführlich auf die Zahnchirurgie ein; wir bilden sein ganzes Zahninstrumentarium anliegend ab (Abb. 113). Dionis beschreibt genau die einzelnen zahnarztlichen Operationen, wie Reinigung, Zahnsteinentfernung, Plombieren, Zahnziehen und ihr Instrumentarium, kommt aber schließlich nach allerlei Ausfällen gegen die Zahnreißer ("Il ment comme un Arracheur de dents") und ihre Eilfertigkeit mit dem Ausziehen, zu dem Rat an die Chirurgen, wenn sie sich leichte Hände zum Aderlaß usw. erhalten wollten, das Zahnziehen denen zu überlassen "qui en font un exercice journalier", auch weil es ihm des Chirurgen nicht ganz würdig scheine "me paroit un peu tenir du Charlatan et du Bâteleur". Dafür empfiehlt er, goldene Instrumente bei allerhöchsten Herrschaften zur Zahnsteinentfernung zu verwenden, die glänzend bezahlen (!). Beim Plombieren rät er, weniger Blattgold anzuwenden, sondern ein geschlagenes Stückchen Gold, das ungefähr der Zahnhöhlung entspricht; auch Blei oder Wachs tun den Dienst, da es nur darauf ankommt, daß nichts in das Zahnloch kommt beim Essen und Trinken. Das Abseilen der Zähne widerrät er und empfiehlt, aus weißen Korallen, Perlen, Mastix und Gummi Elemi künstliche Zähne zu kneten; über diese Mineralzähne ist nichts genaueres gesagt. Die Elfenbeinzähne werden noch mit Golddraht



Abb. 114. LORENZ HEISTER.

an die gesunden besestigt, doch kennt D. auch vollständige Gebisse (rateliers).

Der Frankfurter LORENZ HEISTER (1683

Der Frankfurter LORENZ HEISTER (1683 bis 1758), Prof. in Altorf und Helmstedt, der bedeutendste Chirurg des "Jahrhunderts der Aufklärung" (Abb. 114), behandelt die Zahnkaries mit Wegfeilen und sorgfältiger Reinigung und anschließender Blattgoldfüllung, die er für die beste erklärt, nachdem man die schmerzende Höhlung vorher narkotisiert hat. Nur für den letzten Notfall brennt er aus oder extrahiert, wofür genaue Anweisung gegeben wird: tiefer Sitz aufeinem

Stuhl (wie auch Dionis vorschreibt), Bettlage bei Oberzähnen. Er erwähnt, zuerst bewegliche Prothesen, die einfach durch ihre Form und Anpassung

an die Nachbargebilde<sup>1</sup>) ohne eigentliche Befestigung festsitzen, wie er sagt. Große Reinlichkeit ist beim Prothesengebrauch erstes Erfordernis.<sup>2</sup> Elfenbein und Nilpferdhauer (auch ossa bubuli) bilden das



Abb. 115. Einige Zahnextraktions-Instrumente Heisters.

empfohlene Material. Gegen gewaltsame Öffnung der Kieferklemme spricht er sich aus, auch gegen das Ausbrechen von Zähnen aus der Reihe zur Ernährung. Man kommt auch ohne das durch. Bei schwerem Zahnen soll man das Zahnfleisch spalten.

Sein wenig jüngerer Zeitgenosse war der der Bretagne entstammende Pariser Zahnarzt Pierre Fauchard, dessen zweibändiges Handbuch der Zahnheilkunde und Zahntechnik, geradezu eine Epoche in dem Wissen und Können des Zahnarztes bedeutet. Mit dem Erscheinen von Pierre Fauchards "Le Chirurgien dentiste" hat die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Wenn aber verschiedene an einer Reihe fehlen, hat man auch verschiedene aneinanderhängende Zähne aus einem Stück gemacht (vgl. Abb. 122 b), welche auf einmal in die Lücke können eingesetzt werden; und diese bleiben hernach entweder wegen ihrer Figur von selber stecken oder man pfleget selbige mit Seiden-Fäden oder subtilen Gold-Drähtlein... zu befestigen (vel propter ipsam figuram suam vel et per filum quoddam sericum sive aureum cum proximis firmis sive vicinis dentibus... cohaerescant).

<sup>3) &</sup>quot;bei Schlasengehn allemal ausnehmen, reinigen und Morgens wieder einsetzen".

Severishinde dei nichenen Lähnheikunde gesähligen: 1708: de egentiide salmarviide Heikunst ist dann begrindet ind die nisene Teilnik die dei din deme Jehennisse kenn.

Frank Frank on his lim the absolute Novembighest genauester. Remote a few Monda wit Malmanatume. Straken: From Stelling.



Aob. 116. PIERRE FAUGHARD.

Verbadeng Lai Estableng der Jahre sind einemalig berbakshiriga Warsel, Hals thá Kitper des Zahbes sod untersidetien. "Kricenhaben dur die großen Milaren. Übertählige sinen meist hinter den oberen Schoelierahnen. Die Sechsahruähne sind bleibende. Milithzahne haben ebenso viele Wurzeln wie die Dauerzähne. Die Alveolen finden musterhafte Beschreibung. ebenso die Pulpahohle, deren fortgesetzte Verkleinerung und volliges Schwinden im Alter betont wird. Den mikroskopischen Bau der Zahne schildert er nach GAERIEL PHILIPPE DE LA HIRES kurz vorher in den Memoires de l'Academie des sciences Annee 1699, Paris 1732, p. 41f.) erschienenen Angaben über die senkrechten Fasern des Schmelzes, die Zahnentwicklung

nach Leuracen: Die Keime der bleibenden Zähne liegen neben der Wurzelspitze des betreffenden Milchzahnes.

Die Krankheiten der Milchzähne beschreibt F. sehr sachkundig und gibt eingehende und vortreffliche Vorschriften über die Zahnbehandlung der Kinder, desgleichen über die Erhaltung gesunder Zähne überhaupt. Die Ursachen der Zahnerkrankungen können innere (kranke Safte oder innere Erkrankungen) oder äußere Einflüsse sein. Er unterscheidet 103 verschiedene Zahnkrankheiten, darunter 45 aus äußeren Veranlassungen, 17 aus unbekannten Ursachen (z. B. Halskaries, Wurzelkaries, Pulpakrankheiten, periostale Entzündungen, Atrophie der Alveolen), 4t Erkrankungen der Nachbarteile von den Zähnen ausgehend.





Abb. 117. Zahnzangen FAUCHARDS.







Abb. 118. FAUCHARDS "Levier" und Pelikane (doppelter, Griff und Haken gesondert).

Karies kann aus inneren wie äußeren Ursachen entstehen; auch symmetrische Erkrankungen sind beobachtet. Die Wurmtheorie wird völlig verworfen; auch die von Andry neuerdings behaupteten habe er bei den sorgiätigsten mikroskopischen Nachuntersuchungen nicht finden können. Ausgiebig wird über die Trepanation schmerzender Zänne gehandelt und ihre Ausführung eingehend beschrieben, besonders auch die Nachbehandlung.

Besonders ergiebig äußert sich F. über die Zahnextraktion. Der Patient soll weder auf der Erde sitzen, noch auf einem Tische liegen, sondern in einem Sessel, den Kopf in der Brusthöhe des Operateurs, die Arme auf den Lehnen des Sessels, die Füle am Boden. Der Operateur steht meist rechts vom Kranken, selten hinter ihm. Die Indikationen zur Extraktion sind vortrefflich herausgearbeitet. Milch-





Abb 119. FAUCHARD's Instrumente zum Auskratzen (a) und Plombieren (b) der kariösen Höhlungen.

zähne sollen nur im Notfall gezogen werden. Bei Erwachsenen 1. bei unstillbarem Schmerz, 2. bei Ansteckungsgefahr für die Nachbarn, 3. bei übelem Mundgeruch, 4. bei Krankheiten, die von dem kranken Zahn herrühren. Auf der höchsten Höhe des Schmerzes und bei bestehender Schwellung soll man nicht extrahieren, dagegen wohl bei Schwangeren nach genügender Beruhigung. In der chirurgischen Behandlung der Zahnsleischleiden ist ein Fortschritt nicht zu erkennen. Kasuistisch manches Interessante, z.B. Eröffnung eines Senkungsabszesses vom Kieser her an der Clavicula und Extraktion der erkrankten Zahnwurzel (Abb. 117 u. 118).

Im zweiten, operativ-technischen Teile (34 Tafeln) gibt F. zuerst eine treffliche Beschreibung seines Instrumentariums und betont, daß eiserne und Bronze-Instrumente den Zähnen nicht schaden. 5 Zahnstein-

schaber, 8 Feilen, Zangen zum Abkneifen, 4 "Rugines" zum Ausräumen der kariösen Stellen (Abb. 119a), 3 Stopfer zum Plombieren (Abb. 119b), 3 Kauterien und 1 Schutzlöffel, Drahtzange zum Befestigen (Uhrmacherzange) und an Golddraht gefädelte Kunstzähne, 3 Hebel bzw. Geißfüße zum Aushebeln der Zähne, 4 Zangen, da-



Abb. 120. Gebisse FAUCHARDS.

runter eine Wurzelzange (Abb. 117), 5 Pelikane, davon 4 mit gepolsterten Stützenden, doppel- und einseitig (Abb. 118). Es folgt dann
das Instrumentarium zur Herstellung künstlicher Zähne, schließlich die
künstlichen Zähne und Gebisse selbst und Obturatoren sowie die Verbindung beider (zusammen 9 Tafeln). Er verwendet Goldfüllungen
oder Zinn, nimmt aber nur Zähne vor, die schmerzen oder geschmerzt
haben; vorbeugendes Plombieren noch unbekannt. Die Goldtechnik

entspricht fast der heutigen. Formen der Höhle noch nicht geübt, nur das Kariöse entfernt. Cauterium actuale noch in hoher Schätzung.

Bei Fehlern in der Zahnstellung sehr behutsames Vorgehen. Erst lange Korrektionsversuche mit Draht, Seide, Metallplatten; ausziehen kann man immer noch. In der Besestigung gelockerter Zähne kein Fortschritt. Die Extraktion wird, wie gesagt, aussührlich und sehr sorgfältig geübt und geschildert. Das Instrumentarium imponiert keineswegs.

Der Zahnersatz ist zum ersten Male in aller Ausführlichkeit und mit großer Klarheit dargelegt und geradezu glänzend bei einfachstem



Abb. 121. FAUCHARDS Gaumen-Obturatoren.

Instrumentarium. Er verwendet vor allem Flußpferdhauer. Den größten Fortschritt bedeutet der Ersatz ganzer Zahnreihen (Abb. 120). Für das Oberkieferstück wird um den Unterkiefer ein genau sich anlegendes Drahtgestellaus plattgeschlagenem Golddraht oder einer Golddrahtspirale gefertigt. Unterkieferstücke (ganze oder partielle) werden damit verbunden.

Nur die kranken Wurzeln werden ausgezogen. Auf gesunde Wurzeln werden besonders bei Vorderzähnen unter Umständen Stiftzähne gesetzt, auch mehrere Zähne auf einem oder zwei Stiften, also Brückenarbeit. Brücken werden aus einem Stück geschnitzt und auf der Zungenseite Verstärkungsstreifen in Gold angebracht. Ist die betreffende Wurzel

zu schwach, zieht man einen Goldstift quer durch einen künstlichen Zahn und plombiert ihn fest in die Nachbarzähne.

Auch auf das Verbessern des Aussehens der Kunstzähne verwandte FAUCHARD seinen Scharfsinn; er suchte besonders die Farbe

natürlicher zu machen. Er überzieht schließlich Elfenbeinzähne mit Goldband und läßt Emaille aufbrennen in entsprechender Farbe, auch rosagefärbtes Zahnfleisch, und gibt so Anregung zu künstiger Emaillezahn-Herstellung.

Mit dem Ersatz von Gaumendefekten hat sich FAUCHARD lange und intensiv beschäftigt; er erstrebte vollen Gaumenersatz. Der Apparat solle mit dem Gaumensegel mitgehen, aber es blieb bei dem Erstreben; die Zeit war noch nicht reif für die Erfüllung so großer Ziele. Fünf verschiedene Obturatoren sind recht klar und verständlich beschrieben (Abb. 121), so daß jeder danach arbeiten kann, wenn er sie nötig haben sollte.

Daß FAUCHARD, der große, fortschrittliche Zahnarzt, als bestes Mittel gründlich in Unstand geratene Zahnreihen, die ihren Trägern häufige Zahnschmerzen verursachen, wieder in die Reihe zu bringen und sie in Gesundheit zu erhalten, dringend empfiehlt, bei sonst völlig gesunden Menschen zweimal täglich Spülungen des Mundes mit einigen Eßlöffeln des eigenen frischgelassenen Harnes zu machen, macht den Kopf uns schütteln. Und er selbst gesteht denn auch zu, es sei gewiß schwer, sich daran zu gewöhnen, und glaubt, daß ein chemischer Ersatz die gleich guten Dienste leisten dürfe (I, S. 167—169).

Betrüblich stimmt es den Leser, wenn das Buch im zweiten Teile der 2. Auflage S. 368/369 mit einer Geschäftsempfehlung für FAUCHARD und seinen Schwager Duchemm schließt und der Anzeige einer demnächstigen Wohnungsveränderung. — Die Reklame steckt eben doch noch im Metier und beeinflußt einen so ganz erstklassigen Vertreter der jungen Heilkunst und Technik!

FAUCHARD hatte nicht zu tauben Ohren gesprochen. Sein Einfluß ist sofort zu verspüren.

Der Chirurgien Mouton trat mit der ersten (unillustrierten) Monographie der zahnärztlichen Ersatztechnik 1746 hervor, die doch mancherlei Eigenes enthält (Essay d'Odontotechnie ou Diss. sur les dents artificielles), z. B. die Anfertigung von Goldkronen für Molaren und abgekaute Vorderzähne und die Klammerbefestigung künstlicher Zahne (Abb. 122). Die Vorderzähne will er emaillieren lassen und gibt Anweisungen zum Regulieren schiefer Zähne. Reine Gelehrtenarbeit leistete Jourdain im Studium der Antrum-Erkrankungen (bei deren Förderung auch der Bremer Wundarzt L. H. Runge, 1750, zu nennen ist) vom Standpunkte des Forschers und Chirurgen und in der Er-

forschung der Entwicklungsgeschichte der Zähne, während Boundet wie Frankran die technische Seite als ebenbürtig neben die wissenschaftliche stellte und als Praktiker treffliche Beobachtungen lieferte,





ъ

Abb. 122. Klammerbesestigung (a) und geschnitzte Gaumenplatte (b) aus dem 13. Jahrhundert.

z. B. über symmetrische Zahnerkrankungen, und im Redressement Erfolge aufzuweisen hat '1757.

Ros. Bunon '+ 1749 machte sich zu gleicher Zeit um die Erhaltung der Zähne verdient und begann in erster Linie schon mit den Milchzähnen. Er erkannte auch die Notwendigkeit ärztlicher Zahnpflege während der Schwangerschaft und bekampfte energisch uralteingewurzelte Vorurteile.

Der erste, der in Deutschland jetzt mit einem Lehrbuch der Zahnheilkunde hervortrat und zweisellos der bedeutendste deutsche Zahnarzt im 18. Jahrhundert gewesen, ist Philipp Peafe, der Zahnarzt des großen Konigs Friedrich von Preußen. Sein Buch von den Zähnen und deren Krankheiten, das ein Jahr vor Bourders beiden Bändchen erschien (Berlin 1756), ist recht tüchtig und enthalt auch eine Reihe von wesentlichen Neuerungen. Er legt allergrößten Wert auf die Erhaltung der Zahne und führt die Zahnextraktion als chirurgische Operation mit ganz besonderer Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit (auf niederem Stuhle) aus. Das Wichtigste ist, daß er die kariöse Zahnhöhle sehr gründlich mit Exkavatoren reinigt, daß er die Zahnhöhle formt und daß er sie vor dem Füllen mit Blei, Staniol oder Gold gehörig austrocknet. Auch die Indikationen zur Plombierung hat er genauer gestellt, aber wieder Blei- und Goldstückehen benutzt statt der doch lange schon gebrauchten Goldfolie. Auch sein Gipsmodell nach Abdruck bedeutet einen zweifellosen Fortschritt; seine Prothesen saßen infolgedessen. Er suchte Perlmutterzähne einzuführen und (vielleicht sein Größtes) machte Füllungen über bloßliegender nicht kauterisierter Pulpa, über die er unter peinlichster Reinlichkeit Goldfolie oder richtiger ein halbkugeliges Goldstückehen kappte und darüber die Füllung anbrachte; zu seiner Zeit zweifellos ein kühner Versuch. Der Wiener Wundarzt Adam Anton Brunner schrieb (1766) eine "Einleitung zur nötigen Wissenschaft eines Zahnarztes", die von angeblichen glücklichen Zahnschmerzheilungen durch den Magneten berichtet (Elektrizitätsheilung hatte 1756 L.B.Lentin empfohlen), aber auch wesentliche Verbesserungen der Stiftzähne bringt.

Allmählich machte auch die Herstellung künstlicher Zähne weitere Fortschritte. Der Apotheker Duchateau in St.-Germain er-



Abb. 123. Mineralzähne des Italieners FONZI. Anfang des 19. Jahrhunderts.

strebte Porzellanzähne unter Zusammenarbeit mit dem Pariser Zahntechniker Guerhard (1776). Der Zahnarzt Dubois de Chemant griff das auf, rührte tüchtig die Trommel für seine "incorruptibles" und siedelte zu deren Fruktifizierung schließlich nach England über. Der Italiener Fonzi, Zahnarzt in Paris, trat 1808 mit "dents ferro-metalliques" hervor, die etwas durchscheinend aussahen und auch einzeln mittelst Platinkrampen besestigt werden konnten (Abb. 123).

Unterdessen war nicht nur Jourdam (1784) mit Reflexionen über künstliche Zähne und die Herstellung von Gebissen hervorgetreten mit vier Federn, die sich den Praktikern als zu kompliziert herausstellten, sondern namentlich in England waren vorher schon erhebliche Fortschritte erzielt worden. Der Hofzahnarzt Thomas Berdmore schrieb ein Buch über Zahnleiden (1768, deutsch 1771), das manches Praktische enthält, wie Stütze der Nachbarn durch einen Kunstzahn und Probefüllung mit Mastix vor der Goldfüllung. Vor allem hat aber der über-

ragende John Hunter (Abb. 124) das wissenschaftliche Niveau der Zahnheilkundeganz gewaltig gehoben (1771 und 1778), zunächst in der Anatomie und Physiologie, ferner durch seine genialen Wegweisungen in



Abb. 124. JOHN HUNTER nach der Statue in der Westminster-Abtei.

der Zahnregulierung, indem er den Satz aufstellte: "Konstanter Druck kann einen Zahn an jede beliebige Stelle des Kiefers allmählich verschieben", der heute voll als Leitgedanke der Orthodontie gilt. Auch über Transplantationen sah er klar; was verschlägt es daneben, daß er in technischen Dingen kein sicheres Urteil hatte; das war eben nicht sein Feld. Dafür machte eigentlich in Manchem er erst die Zahnheilkunde zu einer Wissenschaft. Die Pathologie der Zähne hat John Hunter manches zu verdanken. Für die praktische Zahnheilkunde ist sein Studium der Pulpaerkrankungen von ganz besonderer Bedeutung, die ihn zur Aufstellung des Grundsatzes

leitete, daß die Pulpa bis zur Wurzelspitze vor der Füllung entfernt werden müsse. Voll eigener Beobachtung und Erfahrung ist BENJAMIN BELLS "System of Surgery" in 6 Bänden, deren vierter auch den



Abb. 125. BENJAMIN BELLS Zahnschlüssel.

Mundkrankheiten einen breiten Raum einräumt. Zahnkaries ist ihm ein konstitutionelles Leiden; sein Lieblingsinstrument zur Zahnextraktion

ist der Zahnschlüssel (Abb. 125).¹) Bei der Zahntransplantation warnt er eindringlich vor der Gefahr der Übertragung von Krankheiten.

Um diese Zeit wurde von Priestley das Lachgas entdeckt (1775); HUMPHREY DAVY erkannte (1800) die anästhesierende Wirkung desselben, die dann gelegentlich von reisenden Wanderrednern demonstriert wurde, was 1844 in einem solchen Vortrag auch in Gegenwart von HORACE Wells geschah, wobei diesem der Gedanke aufstieg, daß dies wohl für die Zahnheilkunde nutzbar gemacht werden könne. Er läßt sich selbst einen 3. Molaris in der Lachgasnarkose herausnehmen. Damit war die Narkose in die Zahnheilkunde um die Mitte des 19. Jahrhunderts, 70 Jahre nach der Entdeckung des Narkotisierungsmittels, für alle Zeiten eingeführt. Wir brechen aber mit dem Beginn des 19. Jahrhunderts unsere Darstellung ab, indem wir noch auf den aus Mons gebürtigen Belgier Joh. JAK. JOSEF SERRE hinweisen (1759-1830), der in Wien und Berlin gewirkt und namentlich in der Bekämpfung uralter Vorurteile große Verdienste für die deutsche Zahnheilkunde besitzt. Sein Hauptwerk ist die "Praktische Darstellung aller Operationen der Zahnarzneikunde", Berlin 1803 und 1804. Seine "Täglichen Vorsichtsmaßregeln, die Zähne und das Zahnfleisch stets rein und gesund zu halten", Berlin 1812, mögen als vorläufiger Abschluß der 1530 durch die "Zene-Artzney" begonnenen langen Entwicklung angesehen werden.

•

Eine ausführliche Geschichte der Zahnheilkunde im 19. Jahrhundert, überhaupt seit den Tagen Fauchards, zu schreiben, ist eine ehrenvolle Aufgabe für die lebenden Vertreter der wissenschaftlichen Zahnheilkunde, die an Größe der Leistungen in diesem Zeitraume hinter keinem Zweige der gesamten Medizin zurücksteht. Diese Geschichte zu schreiben, sind ausschließlich die wissenschaftlichen Fachvertreter berufen. Einstweilen ist auf die Geschichte Geist-Jacobis (Tübingen 1896, S. 146—249) und auf dessen Übersicht im Puschmannschen Handbuch der Geschichte der Medizin, Bd. III, 1905, S. 377—392 zu verweisen.

Hier soll nur noch ein allerknappster Überblick über die Entwicklung des zahnärztlichen Unterrichts, bes. in Amerika gegeben

<sup>1)</sup> Über die früheste Geschichte dieses seit dem Ende des 17. Jahrhunderts in Gebrauch gekommenen Instrumentes bedarf es noch eingehender Untersuchungen — wie auf vielen anderen Gebieten der historischen Odontologie, die erst in ihren Anfängen steht.

gia Nova. London 1707. — FAUCHARD, PIERRE, Le Chirurgien Dentiste. Deuxième Edition revûe. Paris 1746, 2 Vol. — Des Herrn PIERRE FAUCHARD Zahn-Artzt, Oder Tractat von den Zähnen. Berlin 1733, 2 Teile. — Festschrift zur Feier des 500jähr. Bestehens der Universität Leipzig. 3. Bd., 1909, S. 307—322. — GODON, CHARLES, L'évolution de l'art dentaire, L'école dentaire. Paris 1901, Thèse. — HEISTER, LAU-RENTIUS, Chirurgie . . . Alles, was zur Wund-Artzney . . . Nürnberg 1719. — Derselbe, Institutiones Chirurgiae. Amstelaedami 1739. — HIRE, GABRIEL PHILIPPE DE LA, Sur les Dents. Histoire de l'Academie Royale des Sciences. Année 1699. Paris 1732, p. 41—43. — HUNTER, JOHN, The natural History of the Human Teeth . . . and Diseases. London 1771, 4°. — Derselbe, A Practical Treatise on the Diseases of the Teeth. London 1778, 4° (deutsch Leipzig 1780). — JACOBY, Pierre Fauchard, sein Werk und seine Bedeutung für die Entwicklung der Zahnheilkunde. Zahnärztl. Rundschau, XXIX, 1920, Nr. 50—52. — JOURDAIN, Essais sur la formation des dents . . . Paris 1776; — Traité des maladies et des opérations réellement chirurgicales de la bouche, 2 vols, Paris 1778; — Réflexions et eclaircissements sur la construction et les usages des rateliers complets et artificielles, 1784. — KOLLIN, SIEGFRIED, Der Stand der Zahnersatzkunde zu FAUCHARDs Zeiten. Zahnärztl. Rundschau, XXX, 1921, Nr. 13—15. — MEIBOM, HENRICUS, De abscesuum internorum natura et constitutione. Dresdae et Lipsiae 1718, 4° (S. 114). — MOUTON, Essay d'Odontotechnie, ou Dissertation sur les dents artificielles. Paris 1746. 8°. — NUCK, ANTON, Operationes et experimenta Chirurgica. Leiden 1692, Jena 1698. — PFAFF, PHILIPP, Abhandlung von den Zähnen des mensch. lichen Körpers und deren Krankheiten. Berlin 1756. — SERRE, JOH. JAC. JOSEF, Praktische Darstellung aller Operationen der Zahnarzneikunst. Berlin 1804 (32 Instr.-Tafeln).

#### Wichtigere allgemeine Literatur.

- American Academy of Dental Science: A history of dental and oral science in America. Prepared under direction of the . . . Philadelphia 1876.
- \*Arnemann, Justus, Übersicht der berühmtesten und gebräuchlichsten chirurgischen Instrumente älterer und neuerer Zeit. Göttingen 1796, 8° (IV. Von den Zahninstrumenten S. 78—86).
- \*BLANDIN, PH.-FR., Coup d'œil historique sur l'anatomie des dents, in "Anatomie du systeme dentaire". Paris 1836, p. 8-49, 8°.
- CARABELLI, Geschichtliche Übersicht der Zahnheilkunde. Wien 1830.
- CROWLEY, C. G., Dental bibliography; a standard reference list of books on dentistry published throughout the world from 1536 to 1885. 129, Philadelphia 1885.
- DEXTER, J. E., History of dental and oral science in America. Philadelphia 1876.
- \*GEIST-JACOBI, G. P., Geschichte der Zahnheilkunde vom Jahre 3700 v. Chr. bis zur Gegenwart. Tübingen 1896, 8°; Handb. der Gesch. d. Med., III. Band, 1905, S. 355-392.
- \*GODON, CHARLES, L'evolution de l'art dentaire. L'école Dentaire. Paris 1901.
- \*GREVE, H. CHR., Die zahnärztl. Literatur von ihrem Beginn bis zum Jahre 1845. Ergebnisse der gesamten Zahnheilkunde. VI. Jahrg., Heft 1, S. 17-69.
- \*Derselbe, Die Gesch. der zahnärztl. Pharmakotherapie, ebenda, 6. Jahrg., S. 107-153.
- \*Derselbe, Chronologische Geschichte der Anatomie der Zähne bis zu Beginn des 19. Jahrh. Dtsch. Monatschr. f. Zahnheilkunde 1915, Heft 9, S. 418-432.
- \*GUERINI, VINCENZO (Neapel), A History of Dentistry, Philadelphia and New York 1909. \*Index der deutschen zahnärztl. Literatur und zahnärztl. Bibliographie. Heidelberg 1910,
- hersg. v. PORT.

  \*Index-Catalogue of the Library of the Surgeon general's office, United states army.

  Authors and subjects. Vol. III, Washington 1882, pag. 681—691. Second Series,

  Vol. IV, Washington 1899, pag. 129—152. Vol. XVI, Washington 1912, pag. 637
- \*ISENSEE, EMIL, Geschichte der Medizin, Chirurgie, Geburtshülfe, Staatsarzneikunde, Pharmacie u. a. Naturwissenschaften und ihrer Literatur. Zwei Teile. Berlin 1840—43 (2. Teil, S. 1120—1147, Übersicht einer Entwicklungsgeschichte der Zahnheilkunde, Geschichte der Odontiatrik).
- \*Ch. R. E. KOCH and B. L. THORPE, History of dental Surgery.
- LINDERER, Handbuch der Zahnheilkunde, Bd. II, Berlin 1848.
- \*Pfaff, Wilhelm, Geschichte der Orthodontie. Im Lehrbuch der Orthodontie. 2. verb. Auflage. Dresden 1908, S. 292-459 (mit 155 Abb.).
- \*PLOUCQUET, GU. GOD., Literatura medica digesta sive Repertorium medicinae pract., Chirurgiae atque Rei obstetriciae. Tomus I, Tubingae 1808, 4°, pag. 383—395.
- \*SPRENGEL, WILHELM, Geschichte der chirurgischen Operationen oder Zweyter Theil von K. SPRENGELs Geschichte der Chirurgie. Halle 1829, S. 261—393, Operationen an den Zähnen und Highmorshöhlen. S. 395—476, Operationen in und an der Mundhöhle.
- \*STERNFELD, ALFRED und KARL KELLNER, Zahnärztl. Bücherkunde. Karlsruhe [1891 u. 1892], 211 S., gr. 8°.

### Namen- und Sachregister.

```
Alexandros von Tralleis 96, 98.
  herglaube 13, 35, 54, 92, 95, 122, 124, — volksmedizinischer 98, — spätklassischer,
                                                    "Algesti Albucasis" 158.
  vorwiegend griechischer 66.
Shfeilen der Zähne 96, 125, 173.
                                                    Algumur 112.
                                                    Alkiphron 57, 72.
Abführen 112.
                                                    Allgemeinbehandlung 66, - sorgfältige 111.
 🖚 bgestumpftsein 133.
                                                    Almansor 111.
 Abkneisen und Abseilen, Gefahren des 170.
                                                    Alraunwurzel 62.
Ablösung des Zahnfleisches um die Al-
                                                    Altamerika 39.
    veolen mit dem Zahnschaber vor Ex-
                                                    Altbabylonisches 43.
    traktion 100, 144.
                                                    Altchina 35.
                                                    Alter der Krankheiten 1, 2, 13.
Altetrurischer Stützapparat 80–83.
 Ahmeißelungen 6.
  Abnutzung der Zähne (Usur) 11, 14, 16.
  Abonyi 72.
                                                    Altindien 43.
  Abreiben des Zahnfleisches 62, - mit
                                                    Altitalien 73.
                                                    Alveolarabszeß 16, 45.
    Leinenläppchen oder Salbeiblättern 120.
  Abschlagen 5, 6.
Abszeß, periostitischer 18, 29.
Abszeßspaltung 113.
Abulqasim 114, 118, 122, 128, 131, 134, 158.
                                                    Alveolarpyorrhoe 2, 16, 164.
                                                    Alveolen, Atrophic 177.
                                                    Ammen 95 f.
Ammi Visnago 110.
  Abulusis 134.
                                                    Amor specialis 123.
  Abzeichnen der Fußumrisse zu magischer
                                                    Amphiaraos 52.
    Zahnheilung (Japan) 35.
                                                    Amulette 6, 167.
  Achat 65.
                                                    Amynos 52.
  Adamantios 95.
                                                    Anatomie 69.
  Aderlaß bei starkem Schmerz 68, 112, 173.
                                                    - an der Leiche 58.
  Ägypten, altes 14, 15, 17, 20, 51.
                                                     -, Erneuerung 141.
  Aeneas 105.
Ärzte 165, — für Hals, Mund- und Zahn-
leiden in China 37, — besondere Klassen
                                                    - und Physiologie 57.
                                                     - der Zähne 70, 184.
                                                    Anbohrung des schmerzenden Zahnes 67,
                                                      72, 137, 164.
  Ärztegerät 106.
                                                    Andromachos 70.
  Ärztekorpus, koisch-knidisches 53.
                                                    Andronikos III. 97.
  Ärzteschulen 52, - empirische 59.
                                                    Andry 177.
  Ärztliche Kunst, Auffassung von wahrer 56.
  Ätzmittel 111, -- feste 125, -- aktuelle und
                                                    ånest-Pflanze 19.
    potentielle 137.
                                                    Anhängebesteckehen 12, 38, 73, 119.
  Ätiologie, subtile 129, -- des Zahnsteins
                                                    Anhanger um Hals und Bauch gebunden 95
    210.
                                                    Anis 54.
  Aëtios 95, 97, 98, 99, 103.
                                                    Anpassungsfähigkeit des Operateurs an den
  Aggregator Brixiensis 125.
Aktuarios, Johannes 97, 98.
                                                       Sonderfall 135.
                                                     Anthemios 96.
  Akupunktur 35.
                                                    Antihelix, Brennen des 167.
  Alant 65.
                                                    Antiphanes 70.
  Alaun, agyptischer 40, 54.
                                                    Antiquarien 107.
                                                    "Antrum" (siehe Oberkieferhohle) 170.
  Alaunpulver, aromatisches 96.
                                                    Antrum-Erkrankungen 181.
  Alcoati 107, 108.
  Alemannenzahne 11.
                                                    Antyllos 67, 60, 66.
  Alexandreia 58, 97, -- spate Höhe 61.
                                                  Aphrodas 70.
```

Apollonia, Zahnheilige 124, 150. Apollonius 70. Apophlegmatismos 68. Apotheker haben üble Zähne 163. Apparat, großer, der Klistiere und des Aderlasses 68, 112, 169. Apuleius von Madaura 87, 93. "Āqua ardens" 189. Aquafort 145, 146, 169. Aradnana, Arzt 28. 136. Archigenes 64, 67, 69, 70, 72, 111, 137, 164. Archimatthaus 122. Arcole, s. Giovanni. Arculanus, Johannes 137-139. Arctaios 69. Argentinien 40. Aristokrates 70. Aristoteles 57, 72, 103, 134. Armamentarium chirurgicum 168. Armili 135. Arnald von Villanova 124, 152. Aromatisches 109. Aron 111. "Arracheur de dents" 174. Arsenik 34, 67, 70, 112, 125, 131, — gelber und roter 113, 136, - sandericum 121. - als Ätzmittel in einer Wachskapsel über den Zahn 124. Arsenikpaste, rote 111. Arthritis 69. - niederen Artifex 140, peritus 122, Ranges 102. Arener-Buchlein wider alle krankheiten der zeen 148, 160. Arzneibucher, hoch- und niederdeutsche 128. Argneimittel, scharte zum Lockern 120. Arzt, burgerliches Gewerbe 31. Asa foetida 100. Vsche, alkalische 48, gebrannter Salztische oo. dejá 31. Vskleprades 61, 71. Vaklepios 32. Asphodelus ox. Same 15. Xs. Iuminul 2X Vssais Makins Palin (28). Atlanton 34 Vires a 46 Victor 18 20 V. swermen (114), 131 Las allem 47, 70, Jum Jamgen jeradis cares again Noon a maakin daarah Meel kamanta 130 inco Jahre all oh Nisung) i shi 130 Visit of general Verlage of americal compression of the factor of the compression of th comessions ingelieb Nation 192 No. 1, or easing a seminar Borrer Feril 1804 No. 198 Silve Village Color Newton State (Silve Village Color Newton) Silve Village Color (Silve Village Color Village Color Village Village Village Village Color Village Vil

Ausschneiden des entarteten Zahnfleisches Ausstopfen der zerfressenen Zähne vor der Extraktion III, - mit Läppchen u. Blei 129, 144. Auswaschung mit Wein u. Charpie 96. Avenzoar 113, 118. Averroës 113. Avicenna 112, 113, 118, 121, 127, 133, 134, Azteken 40. Baas, Karl 13. Babel 109. Baberang 47. Babylonien und Assyrien 22ff. Babylonischer Zahnwurmtext 24. Backzahn, goldener 159. Bacon, Francis 161. Bader 127, 128, 141, 162. Bagdad am Tigris 109. ibn Baithar 118. Bakterien zwischen den Zähnen 170. Balescon de Taranta 136. Balsamsaft in das anderseitige Ohr 68. Baltimore College of Dental Surgery 186. Bang, A. Chr. 131. Barbitonsores 136. Barbierer 148, 167. Barbierhandwerk 144. Baringtonia 48. Bartels, Max 13. Bartfeger 115, 127. Bartholinus 170. Bartholomaeus, 122, - Meister 132. Bartscherer 129. Basrelief, humoristisches indisches 48. Battista da Rapallo 140. Raudouin 13. Raumfrosche 66, 113, 127. Rayer, Pet. 152. Bedeutung des Gebisses 22, 31. Befestigung des Zahnes 19. - lockerer Zahne 180. - mechanische 71. - durch Adstringentien 111. Refolgung der Methode 68. Behandlung, konservierende, der Zahnlexien 71. Behinderung der Sprache 60. Rein 145. Reifen in Warks 68. Relag, geldener, rum Schutze 35. Rell, Bergamin 184. iellikum 153 Benedetti, Alexandro 140, 147 Benedetti 174. iennut-Risen am Iahn ik. Bertaihting, klinside 38, 193. No bushrungsmedism 33 Be hightings a secusionarit, vergalenische zu Alexandrea (35 Herinera Tamas (35 (38) Herinera Tamas (35) (38) Heritani Obris (24)

Berührung mit einem Leichenzahn 124. Beschwörungen des Zahnschmerzes 28, 29. Beschwörungstext 25. Beschwörungstherapie 26. Beseitigen von scharfen Stellen (durch Feilen) und von überzähligen Zähnen 165. Beseitigung von Abszessen 6. des Zahnsteins 106, 121. Betelblätter 44. Betelkauen 8. Betelwasser 37. Bettruhe 68. Bhagavat Sinh Jee 50. Bharhut 48. Bhishagratna 50. Biegung, bajonettförmige 102. Bier, sauer gewordenes, und Öl 25. Bild des Pelikans in Deutschland 153. Bilder des Zahnziehens 149. Bilsenkraut 28, 92, 109, — (henne bane seed) 120, — -samen 25, 113, 118. Bilsenkrauträucherungen 67, 111, 112, 122, 164. Bilsenkrautsamendekokte 62. Bilsenkrautsamen mit Mastix in das Zahnloch 25. Bimstein 65. Bindearbeit 20, 134, 135, — griechische 118, — Drahtbindwerk am Wurzelhals 135. Binden der Fässer 129. Bindfutter 157. Bindwerk 33, 49, 60, 112, — goldenes 32, — mit Golddraht 64. Blandin, Ph. Fr. 188. Blankmachen der Zähne 70. Blasenbildung, aphthöse 18. Blei 148. Bleiplombe 63, 97. Bleisaum 122. Bleischminken, weiße 122. Blum, Michael 150. Blutaussaugen, eifriges, des Kranken nach der Extraktion 165. Blutegel 113, — ans Zahnfleisch 124. Blutentziehung 46. Blutfressen im Zahn 19. Blutgefaße in den Zähnen 58. Blutstillung mit Eisenvitriol 135. Blutung 46, - starke 63. Boden der Beobachtung, fester 164. Bohrer 107, 111, — trapanum, für Kariöses 140, — feiner 67. Bolivien 40. Bologna 107, - und Padua, Hochburgen der Scholastik 125. Borax 67, 136. Boudet 182, 186. Bower-Manuskript 45, 47, 50. Brahe, Tycho 164. Brasiliens einheimische Ärzte 40. Brech- und Abführmittel 46. Breimassen, adstringierende 62.

191 Breiumschläge 62. Brenneisen 106, 115. Brennen, Austrocknen 54. — mit Glüheisen 46, 127. Brennklötzchen und -Pasten 35. Bronzemesserchen, feines 60. Brotteig 19. Brouwer, Adriaen 161. Bruchschneider 162. Bruck, von 162. -, Walther 124, 131, 150, 159, 160, 171. Brücken 85. Brückenapparat 82, 83. Brückenarbeit 180. Brückenwerk 76, — aus Kampanien 91. Bruschi, Graf zu Corneto 78, 82. Brunner. Adam Anton 183, 186. Brunschwig, Hieronymus 154, 160. Buch, das königliche 112. Buckler, W. H. 101, 107. Budge, Wallis 118. Budjuhn, Gustav 151, 160. Bücher, alte, über Zahnheilkunde aus China 37. Büttner, 129. 130.
Bunon, Rob. 182, 186.
Burton, Thorpe Lee 188, III.
Butter, frische 48. Caelius Aurelianus 59, 67, 72. Caere 82. Caesar 86. Cagnolo 140, 158. Callistus 91. Caniculus 140, 165. Cantharidenpflaster 124. capitellum, Lauge 140. Carabelli 188. Carnuntum 101. Cartesius 161. Cascellius 89. cassilago 122. Castello Branco, I. R. de 146. Castoreum 53. catenulae aureae 131, --- auri et argenti 112 Caton, Richard 101, 107. Catullus 86, 93. cauteres 153. Cauterium acutale 125, 180. — olivare 99. "Celsi Rizan" 158. Celsus 64, 65, 72, 91, 97, 100, 126, 144,

158, 165. Cervetri 76, 82.

Chammurapi-Gesetz 22, 30.

Charpie, Ausstopfen mit 97.

Chaschchuru-Baum 24.

italienische 123.

Charaka 44, 47, 50. Charlatane, herumziehende 141.

Chirurgia Johannis Mesuë 123.

China 34 -39. Chirurgen 162, 163, — des Mittelalters,

Diätetik 37.

Ebeling 28.

Eckzähne (Maestre) 143.

Diemerbroek 170.

Chirurgie des Islam 112. ...Chirurgien dentiste" 172, 175. Chronia 120. Cicero 86. Cimelium der Zahnheilkunde 148. Civita Castellana 78. Claudius, Kaiser 91. Cochenille 40. Colatorium, Sieb (Siebbeinplatte) 141 Conciliator differentiarum 125. Congrès dentaire international I, 186. Concoregio, Joh. de 136, 147. Congelatio 133. Continens 111. Copho 122. Corneto 76, 78, 79. Corvi, Gulilelmo aus Brescia 125. Cosmus 88. Couvercle 146. Cowper, William 173, - Cowper-D. ake sche Operation 173. Croce, Giovanni dalla 140. 157, 158, 160, 165. Crocus 19. Crowley, C. F. 188. Cura mendosa 125, (Narkotisierung) 137. Cyperus rotunda 46. Cyprus- und Irisöl 68,

Daam 19. Dabry, P. 38. Dämon, der böse 27. Dämonenbeschwörung 27. Dalbin, Bernhard 152. Damascenerstahl, 116. Damokrates 70. Damen des Hofes in Rom 69. Dampfbähungen 137. Dampf des Badehauses den Zähnen schädlich 31. Danta-Kashta 44. Dantas' anku 49. Daphne mezereum 92. Dattel 27, - mark 26. daviet, Zange 144, 153. dechaussoir 144, 145. Dehnung des Zahnnerven 163. Delos 121. Delphi 59. Deneffe 21, 33, 85, 107, 160. Denken, naturgemäßes 52. Dentarius" 162, 163, 164, dentatores 129, 136, 162. dentes empti 88. dentiscalpium 87. dentispex 145, 162, 167. dentista 129. Dentition, vierfache 144. Dentium Podagra 167. Dependorf 108. Descartes, René 161. Deutscher Schlüssel 163. Dexter, J. E. 188.

Diemers Arzneibuch 128. Digitius, Joh. 152, 160. Dillsamen 54. Diokles 60, 70, 72. Dionis, Pierre 174, 186. Dioskurides 93. Doktorgrad, zahnärztlicher 186. Dolch (acutus gladiolus) 165. Donarien 52, 74. Dou, Gerhard 161. Drahtbindewerk 77 Drahtzange (Uhrmacherzange) 179. Drake, James 173, 186. Drillbohrer 67, 107, 137. Dryander 158. duat-Pflanze 19. Dubois de Chemant 183. Duchateau 183. Dudesche Arstedie 128. Dunn 85. Durchbruch des Weisheitszahnes, schmerzhafter 46. Dupont 167. Duval 72.

École dentaire (Paris) - à Genève 186.

Egenolff 158. Eigengut, tyrrhenisches 85. Einkerbung 5. Einlagen in die Zahnlöcher 70, — von Türkis 40. Einpackungen 63. Einreibung eines mineralischen Pulvers 35, — des Zahnfleisches 34, 137. Einrenkung 56. Einrichtung 55. Einträuflungen 70. Eisen 148. Eisen und Bronzeinstrumente den Zähnen nicht schädlich 178. Eisenvitriol 111, 115, 134, 135. Eisenzangen 101. Eiterung, durch das Glüheisen bekämpft 113. Ekuador 40. Elefant, der einen Zahn zieht 48. Elevatoricn 106. Elfenbein 145. Elfenbeinzahne 49, 173, - oder Silberzähne 165. Emaille-Aufbrennen 181. Emaillieren der Vorderzähne 181. Embryologie 134. Empfehlung der Vorsicht bei Extraktion 165. Empfindung besitzen 125. Empirie, volksmedizinische 54. enhydris, Wasserschlange 66. Entblößung der Zahnwurzeln 34.

Entenschnabel (Zange) für Zahnwurzel 155.

Entfernen des Zahnsteins 46, 100. Enternung des Zahnes 111. Entlastung des entzündeten Kiefers vo. Er wie klungsgeschichte der Zähne 143, 170, Enzyklopadie, medizinische 04. Erbeit 65. - Epheubeeren, geschalte, in den Zahn zu stecken og. - Epheu--ait ob. Erione 52. Epules 96, 98, 114, 134. - am Oberkiefer 123. 156. Epulismesser 99. eradiciatio dentium cum medicinis 113. durch Atzung) 133. Erasistratos 55, 60, 65, 69. Ertlindung durch Zahnextraktion 40. Erbrechen nach der Mahlzeit 68. Erdpech 03, 05. Estabsung und Beobachtung 50. Errahbungsheilung 52. Erfindung, italienische 85. Erfindungsgabe, eigene, zur Wahl des Instrumentes 135. Erhaltung gesunder Zahne, Regimen dazu 137. 152. Erkrankungen, konstitutionelle 31. - der Mundschleimhaut 40. Erkrankungsformen der Zahne 112. Ernahrung sorgfaltig regeln 05.

— der Zahne anders als der Knochen 143-Erneuerung, große, aller Wissenschaften auf dem Beden der Erfahrung tot. Eroffnung der Pulpahohle 16, -- und inkale Behandlung der Eiterungen der Oberkieferhohle 173, Ersatz 80, - zum Kanen 145, siehe Zahn--Fialz. E-satzstücke, eltenbeinerne No. wurden eim Essen herausgenommen 150. E-satztechnik 40, im Gold 32, odontokesmetische bu, 80, , erste Monegraphie 181 Ersatzzahne, etrurische 78, 80. Erschutterung von Augen und Gelann durch Zahnziehen 144 E-thenholzzapichen 122 Escolapius 120, 121, 131 Eselsmilch on, or, approuvettes 153. Essig 47. gift als sendials to Essigauszage 100. Etrurien 73. Etrusker 70, 81. Eunapios 114. Eustaechi, Barteloneo (13, 14, 14, 14, 14) Eustathe soon Exkavatoren 200 Remajor - al sala sa Hoble 182. 141, 145, 1,5, Zahnloch 70. Untillers give Win el-

Senno of Zate and make

halses vorher 129, — Sitz 178, — Indi-kation 178, — der Milchzahne 178. Extraktionsinstrumente 7, 100, 138, 139, --Zange 116, - s. auch Zahnextraktion. Fabricius, Hieronymus 165, 171. Fabrizi D'Aquapendente, Girolamo 165. Fabry, Wilhelm von Hilden bei Düsseldorf. Fabricius Hildanus 166, 171. Falcutius, Nicolaus 133—136. Falerii 78, 79. Falloppia, Gabriele 143, 147. Falschzahne 83. — aus Kuhknochen 131, 135, - aus Bein 131, - für die Essenszeit herausnehmbar 164. Familientechniken 162. Farbyeränderung der Zähne 133. Faßbinder 129, 130. Faßenden der Extraktionsinstrumente nach dem Bau der Zähne gestaltet 172. Fallinstrumente 120. Faßzanglein 98. Fauchard 175, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 185, 187, Faventinus, Benedictus 164. Fazialparalyse 40. Federpose 87. Feigen 65, -- fette 62. Feile lima) 140, - von Eisen 100,- Feilen 100, 117, 144, 145. Feiloperation 71. Feinmehl 27. Feld- und Stadtscherer 162. Ferckel, Christoph 160. Fernel, Joa. 152. Ferramenten 151. ferro-metalliques, dents, 183. Fett der Laubfrosche 113, 124, 164. Fingernagelkauen 43. Fischhaken 40. Fistelbildung 46, 62, 125, -- Heilung durch Zahn- oder Wurzelextraktionen 167. Flammingofedern, rote 87. Efechtwerk 135. Flores, Francisco 41. Hos florum 136. Huspferdhauer zu Kunstzahnen 180. Lenahn 131. bon. 5 183. Lores 4, Piter 162, 163, 164, 171, toricx staff forceps) 134, 135. Form, enzyklopadische 94. Louisen der kariosen Zahnhohle vor dem Plombacien 482, 488, France, angelsheh weniger Zahne 126, 134, - , to bet wenger Zihne 143. Escale state in par-Free-weg aigen 119 Luch Still, Korne von Preußen 182, Fig. 1 from 144, 148, 160 Fig. 5, Joseph 157, 140 Fig. 5, Joseph 167, 140 Fig. 17 June 158, 200 Fig. 17 June 158, 258, Zahoentterneng 124 13

Froschfisch des Meeres 66.

Frühschädel, trepanierte 13.

Fruchtsäfte, saure 31.

Frühzeiten 1-10, - indogermanische 10. Füllen mit Blei, Zinn, Staniol, Gold 179, 182, - Füllung über bloßliegende Pulpa183. Füllbehandlung 137. Fülltherapie, narkotische Frühbabyloniens, angebliche 25. Füllung der Zähne zur Extraktion 129, mit Blei 165. Fünffingerkrautwurzel 62. Gaillardot 32. Galbanum 57, 69. Galenismus 113. Galenos 57, 67, 60, 70, 72, 93, 94, 95, 111, 112, 140, 152. Gallapfel 62, 64, 67. Gall- und Granatapfel 65. Galle 45. Galliens Volksarzneikunde 93. Gariopont 121, 131. Garrison 40. Gartenkresse 65. Gauchheilsaft 65. Gaumendefekte 146, 166, -- luctische 146, 181, - - Ersatz 181. Gaumenöffnungen, Schlur durch Schwämme, Baumwolle, Silber platten 166, Gaumenplatte, geschnitzte 182. Geber (Pseudo-) 131. Gebisse 40, 179, — aus Elfenbein 158, — Drahtgestell um den Unterkiefer für Ersatz der Oberkieferzähne 180, - - mit vier Federn 183. Gebrauchsbisturi 99. Gebrauchsgehänge 38, Geburt, Zahne schon bei der, Zwang zur Extraktion 166. Gefaßinjektionen 170. Gefahr des Kauens nur auf einer Seite 125. Gefahrwarnung 165. Gefti, fasanenschnabelartig geformte Zange 116. Geheimmittel 127, 169. Geierfedern als Zahnstocher 87. Geisfuß 135, 153, 154, 155, 163, 179, -geschlossener 163, mit Beingriff 166. geschlossener 163, mit Beingriff 166. Geist-Jacobi III, IV, 108, 112, 185, 188. Genitalleiden der Frau, Zahnschmerzdabei 17. Gering, H. 13. Gersdorff, Hans von 154. Geruch, schlechter 44. Gesamtorganismus 47. Geschicklichkeit, manuelle 162. Geschoß- und Sequesterzange 104. Geschoßzieher 100.

Geschwulst, am Gaumen 164, --- Exstir-

pation am Unterkiefer 164.

Gesetzbuch des Manu 43.

"Gesti" 135.

Gestellchen für Zahnstocher 110. Gesunderhaltung der Zähne 133. Gewebelehre, mikroskopische 170. Gicht 69. Gilbertus Anglicus 123, 131. Giovanni d'Arcole 137—139, 147, 151. Giovanni Vigo 140, 141, 147. Gipsmodell nach Abdruck 182, gladiolus acutus 165. Glaube, zauberischer 13. Glossocatochon 158. Glüheisen zum Ausbrennen kariöser Zähne 67, 127, - - behandlung 167. Godon, Charles 187, 188, Goldbandreifen 60. Geldbrückenwerk 81, 89. Golddrahtbindwerk 33, 49, 55, 61, 64, 76. 89, 110, Golddrahtspirale an Gebissen 180, Goldeinlagen in die Schneide- und Eckzähne 40. Goldener Zahn" 164. Goldfolie, Füllen mit 137, 140 165. oder Goldstückehen zur Plombe 182. Goldkronen 40, 90, 181. Goldnagel mit Schwämmehen, als Gaumenobturator 146. Gold- oder Silberdraht 112, 145. Goldplättchen im Munde von Mumien 20. Goldschmiedetechnik in Deutschland 159. Goldstreifenwerk 77, 79, 82. Goldtechnik 179. Goldüberzug 160. Gold- und Silberzänglein 105. Goldverzierungen 6, 40f., 84. Goldwerk an den Zähnen 32. Goldzahn 159. Goldzahnwerk, altitalienisches 84. Gordon, Bernhard 131, 152. Granatapfelwasser 68, Granatwein 140. Grawinkel, Carl Julius 21. Greffe dentaire 144. Greve, H. Chr. 108, 160, 171, 188. Griechenmedizin, suditalienische 121. Griechisches Literaturgut über Heilkunde im Mittelalter 133. Griffith 21. Gron, Fredrik 13, 132. Grondola de, Bernhard 123. Grünspan 19. Grünspanessig 67. Grundsäfte 45, 48. Guatemala 39, 41. Guerhard 183. Guerini 111, 33, 85, 126, 139, 158, 188, Guido, Arctiner Literat 122. Gulielmus Brixiensis 132. Gulielmus Placentinus (de Saliceto) 123, 132. Gurgelungen 46. Gurgelwasser 48. Guy de Chauliac 126, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 136, 152.

Haarstrang 65. Hadappnu 26. Haken zur Entfernung von Zahnwurzln usw. 7, 98, 99, 127, 134. Hali Abbas 112, 118, 121. Halskaries 176, 177. Halulaia 26. Hämatit 40. Hammurabi 22, 30. Händler mit kosmetischen Mitteln 128. Harn, frischgelassener eigener zur Mund-spülung 87, 181, — chemischer Ersatz 181, - von Kindern 34, - unschuldiger Knaben 87. Harper 30. Harris, Chapin A. 186. Harvey, William 161. Harz baluhhu 26, — des Oxycedrus 118. Hasenhirn 54, 95. Hasenkopf 54. Hauhechel 65. Hausarzneibuch 94. Hausmittel 70. Havers, Clopton 170. al- Hawi 111. Hebammen 122. Hebel 106, 116, 117, 166, 179, — drei-spaltige 144, — dreigeteilte 166, — einfache und gespaltene 129. – (leve) 135, — armili 135, — höl-zern (?) 135, — schnabelförmig 136, Heilapparat, säftereinigender 112. Heilglaube 51. Heilkraft blitzgetroffenen Holzes 120. Heilkunst in Etrurien 75. Heilmittel für Zahnkrankheit 26. Heil- und Arzneibücher, populäre 98. Heilwallfahrten 52. Heister, Laur. 174, 187. Hellas, Hellenen 51, 72, 109. Herakleides der Tarentiner 59, 61, 69, 71. Heraushebeln von Zähnen 106, 122. Herausnehmen des Zahnes ohne Zange 96. Herba dentaria 25, 92. Herculanus, s. Arculanus. Herodotos 20, 21. Herophilos 58, 59, 68. Heurne, Jan van 165, 171. Highmore, Nathanael 169, 173. Highmoreshöhle 141, enthält Nährflüssigkeit für die Zahnwurzeln 141. Hindu-Žahnärzte 49. Hindu-Zannarzie 49.

Hippokrates II. 53, 57, 61, 64, 69, 111, 152, 165, - der attische 60.

Hire, G. Ph. de la 176, 187. Hirschhorn-Asche 65, - geschabtes 62. Historische Odontologie 185, Hitze und Kalte 46. Hölzehen zur Zahnreinigung 31, 40. Hoernle 50. Hohlwerden 47. Hollander, Eugen 162, 163, 171.

Holma 30. Holzbirnenwurzel 67. Holz Ma 24. Holzspänchen 57. Holzstäbehen zum Zahnstochern (Zypressen-, Aloe-, Pinien-, Rosmarin-, Wacholderholz) 137. Holzstock 8. Holz-Zahn 32. Homer 52. Honduras 40. Honig 47. Honigessig 67. Honthorst, Gerhard van 161. Horaz 88, 93. Horst, Jacob 159. v. Hovorka, O. 13. Hühnerfett und Hasenhirn 95. Hülsen, silberne, in Tibet zum Schutze abgebrochener Zähne 50. Humoralpathologie, galenische 96, 98. Hunain ibn Isliaq 109. Hundezähne, gebrannte 67. Hunter, John 184, 187. Hustenmittel in Honigpaste, narkotisches 92. Hygieia 52. Hyoscyamus-Samen 25. Impletio 137. incorruptibles, dents 183. Indo-Iranier 43. Induktion in der Forschung 161, — in der Heilkunde 133. Ingwer 46, 47, 67. Inkas 40. Instrumentarium 129, 174, — geeignetes 129, --- zahnärztliches 100, — Fauchards 178, 179. Instrumente für Ärztebedarf 107, - im Altertum, zahnärztliche 98, 107, - dreieckige, gegabelte oder hakenförmige 116, hebelartige 35, 115. Instrumentenkenntnis im 16. Jahrhundert 152. Instrumententasche 157. Instrumententechnik des 16. Jahrhunderts, zahnärztliche 157. Instrumentenwahl 140. Inzisionen 29, - · mit der Aderlaßfliete 113. Iran, Vorderrand 100. Iriswurzel kauen 95. Isidor von Sevilla 120, 132. Islam 109 - 118. Israel 31f. Italien, altes 73 -85. Jacoby 187. Jadeit 40. Jamerius 136. Japan 35, 39, Japis, Arzt 105.

Jaspis 95.

Jatrosophien 98. Jessen, Johann von 164, 171. Johann XXII., Papst 124. Johannes Aktuarios (Hofarzt) 97, 98. Johannitius 109. John of Gaddesden 124, 126, 130, 131, 132, 136, 152, 153. Jolly 48, 50. Jourdain 181, 183, 187. Julianos, Kaiser 94. Kalbsincisivus 80. Kampf zwischen Ärzten und Chirurgen 172. Kangh-Hi, Kaiser 35. Kaninchengehirn einmal im Jahre auf die Zähne gestrichen 66. Kanon der Heilkunde 112, - zahnärztlicher 61. Kantharidenmittel 124. Kapern 65. Kapseln aus Wachs 125. Kardinalsäfte 54. Karies 2, 11, 15, 16, 46, 47, 49, 69, — Ursachen 177, — Verhindern 66, — konstitutionelles Leiden 184. —, Ausräumung u. "Kräftigung" des Zahnfleisches 137. — impletio 137. Kariöse Stellen, ausräumen 179, — erweitern, ausbrennen 136. Kariöse Knochenstellen am Kiefer sind abzuschaben 135, 136. Kariöse Zähne, Behandeln durch einen Silbertrichter mit Schwefelsäure 165. Kariose Zerstörung 19, - entblößte Pulpa 25. Kariöswerden 19, 133. Karl der Kühne 158. Kassius 61. Kataplasmierung 46. Katzenminze mit harzreichem Kienholz 62. Kanapparat 69. Kauen 84, - von plumbago scandens 40. Kaumittel 18, 19, 54, 65, 92, 95, 137. Kauterien 169, 179. Kauterisieren 122, 129, 131, - gegen Rezidiv 134, -- mit der Sonde durch die Kanüle 134. Kauterisation am Ohrläppehen 122. Kauterisierung der Zahnwurzel 112. mit einem Kupferstift 121, Kellerhalsblätter 92. Kellner, Karl 188, Kerbschnittnarben 2. Kettchen, goldene (catenulae) zum Zahnbindwerk 131. Keuschlamm, arsallu 26. Kieferabzedierung 15. Kieferfragmente bei halboffenem Munde fixiert durch eine Schiene aus Draht u. Holzteilen 167. Kieferfraktur 55, 64, 158. Kieferklemme u. Füttern der davon Be-

fallenen 165, - gewaltsame Öffnung 175.

Kiefer- und Zahnanatomie 61. Kieferverrenkung 46, 55, 63, - beim Zahnziehen 144. Kienholz 65. Kinder, zahnende 62. Kinneiterung 164. Klammerbefestigung von Kunstzähnen 181, 182. Kleiweg de Zwaan, S. P. 35, 38. Klette 65. Klingen, schmale 99. Klinik, zahnärztliche 186. Klistierspritze 100. Kneifzangen 170. Knidos 52, 56. Knoblauch 65. Knochen aus der Hasenseite, spitzer 65. aus dem Pferdeherzen 65. Knochenarchive 11 Knochenasche aus Wolfskot 05. Knochenzange 100, 103. Knopfsonde 107. Koch, Charles R. E. III, 188. Kochungen, adstringierende 62. Körner, knidische 57. Kollin, Siegfried 187. Kolophon 101. Koloquinten 65. Kongreß, I. internationaler 186. Konstantin der Große 94. Konstantin VII. 97. Konstantin von Afrika 120. Kopf eines Hasen 54. Kopfreinigendes 112. Korallenpulver, gelöstes 93. Kornraden 65. Korrektur fehlerhafter Zahnstellungen 180. Kos 52, 56, Kosmetik 18, 37, 69, Kot seines Leibes 27. Kost, schmale 68. Krampfe 46. Kriton 70. Kronenwerk 85, -- und Falschzahn aus römischer Kaiserzeit 91. Kronfeld, A. 13. Kreuzung 65. Kuchen 19. Küchler 30. kudimeru 26. Kühnheit der Techniken 163. Künnmel 19, 47. Kugelbohrer, in Bohrgriff gesetzt 170. kulkalana 26. Kult 1. Kultur 1, -- Ostroms 94. Kunstzahne 183, — Porzellan- 183, — "incorruptibles" 183, — ferro-metalliques 183, — an Golddraht gefädelt 179, — Instrumentarium zur Herstellung 179. -

Kieferschädigungen nach übel ausgefallener

Extraktion 165.

Machaon 52.

durch Emaille-Aufbrennen 181. Kunstzahn, zur Stütze des Nachbarn 183. Kupferoxyd 69, — Kupfersalze 65, — Kupferschlag 67. Kypros 51. Kyrene 52. Lacerlata, Pietro 147. Lachgas, Entdeckung 185, - - narkose 185. Langwerden der Zähne 134. Lanfranc 123. Lanolin 55. Laubfroschfett 127, 164. Lauch 109. Lauch-Bilsenkraut-Räucherung 124. Laufer, H. 50. Lauge, stärkste 140. Leben der Etrusker, üppiges 86. Lebenskraut 27. Lebensweise, luxuriöse 16. Leeuwenhoek, Antony van 170, 171. Lehrzeichnung 58. Leichenzähne einpflanzen 134. Leipziger Zahninstrumenten-Inventar 156. Lehnstuhl mit Armstützen (als Operationsstuhl) 149. Lemerle 150. Lentiscus 87. Leo der Iatrosophist 97. Leo III, der Isaurier 97. Leonardo da Vinci 141-143, 147. "Leonardo-Höhle" 141. levatorium 129. leve (Hebel) 135. "Levier", Fauchards 177. "libri fatales" 75. "Lilium esse 125. Linderer 188. Linderungsmittel 92. Lingelbach, Joh. 163. Liguster 62. Linsenabsud 62. Lippenpflock 2, 12. Lockern mit den Fingern 165.
Lockersein des Zahnes 47.
Lockerung der Zähne 63, 133, -- vorherige 125, -- gar mit Aderlaß 123.
Lowen-Reißzahn 167.
Lokalbehandlung des kariösen Zahnes 94. Lorbeer 65. Lorenz, Meister in Mittweida 151. Loslosung des Zahnfleisches mit dem Knochenschaber 68. Losmeißeln von Zahnecken 117. Lucas von Leiden 149. Lucidarium 136. Ludwig, Konig von Frankreich 158, - XIV 158. Luft und Blut 35. lulumtu 26. Lusitanus, Amatus 146. Lymphadersystem 167.

Verbesserung des Aussehens 180, 181, -

Magnet zur Zahnschmerzstillung 183. Mahlzähne (mascellari) 143. — aus Kupfernägeln 35. Maimonides 113. Maintenon, Frau von 159. Malpighi, Marcello 170. Malve 65. Ma-Nin-Lil-Lal 26. Mansur 111. Manu 43. Marcellus v. Bordeaux 93, 119. Marduknadinachu 24. Mark mit herausgerissen 121. Martialis 87, 89, 93, 162. Martin, Benjamin 170. -, François 30. Martinez, Francisco 158. Martius, K. Fr. Ph. v. 41. Martyrium 124. Massieren der Kiefer 95. Maßnahmen, chirurgische 29, — abergläubische 6. Mastix 25, 56, 70, 87, 94.

— mit Terpentin 170.

Mastix-Füllung, probeweise 183. Mäuse 54. Maximilian I., Kaiser 140. Mayas 40. Medicina Plinii 92. Medicinae dentales = alle Heilmaßnahmen, auch mechanische 137. Medicinales Responsiones des Soran 69. Medizin, arabische 109. Meerschnecken, gebrannte 95. Meerzwiebel 65, — in Ol gekocht 68. Meibom, Heinrich 173, 187. Meißel 117, 136, -- des Arzneimittels 92. Meißelchen 107. Meissner, Bruno 25, 30. Menschenharn als Zahnreinigungsmittel 34, 44, 86, 87, 181. Menschenopfer 74. Mentuhotep, Königin 17, 18. Mesopotamien 39, 109. Messalina 92. Messer 99, 100 -- -klinge 99. Messerschen der Muslimenärzte 114. Mesuë der Jüngere (Pseudo-) 113, 125, 132, 137. Metallplättchen im Munde von Mumien 20, Metalltechnik 21. Metallzahnstocher 56, 87. "Metier" 162, Metropolitan School of Dental Science (London) 186. Mexiko 40. Meyer-Steineg 108, Mikroskopische Untersuchung 178. Milch 46, - - -genuß 70. Milchzahne 61, 64, 143 - Extraktion in Notfall 178, - Erhaltung 182. Extraktion nur Militarspitaler 101,

inpflock 39.

Milne, John Stewart 108. Nasenschleimfluß 167. Mineralsäuren 131. Nasenspiegel 68. Miswak, miswaki 119. Nasenspülungen 46. Mittel, adstringierende 112, - ät zende, auf Nasenstab 39. Zahnfleisch und Wurzeln 122, - aus-Naturalis historia Plinii 65. trocknende 95, — lokale 68, — nar-kotische 52, — natürliche 52, — um-hüllende harzige 92, — für das Zahn-Naturphilosophisches Denken des Ioniertums 51. Naturvölker 1, 7. Nervenzutritt zu den Zähnen 143. "Nervtöten" 131. fleisch 112. Mittweida 148, 151. Modell von Wachs 171. "Modern" in der Renaissance 134, — Nicaise 130, 131, 132. Nichtziehen des Augenzahnes bei Schwan-(hodiernus) 136. geren 172. Mönchsmedizin 162. Niccolò Nicoli Falcucci 133-136, 147. Niccolò da Reggio 133. Nicolaus Florentinus 133--136, 147. Mohnkapseln, halbtrockene 62. Mohnsaftränen in Harz 62. Niederschlag zahnärztlicher Wissenschaft 61.. Nielsen, H. A. 13. Molinetti, Antonio 174. Momordica Charantia 47 Montanus, Joh. Bapt. 146, 147. Monte, da 147, 169. Nieswurz 66. Nilpferdhauer 173. Monterozzi 76. Nobel, Gabriel 32. Noma 34. Nonnus, Theophanes 98. Moodie, Roy L. 13. Morgentoilette 49. Morphologie der Zähne in Babel 23. Nuck, Anton 172, 187. Mouton 181, 187. Moxen 35. Müller, Christoph 159. Oberkiefer 101. Oberkieferhöhle (sinus maxillaris) 141, 142,. Müllerei-Schaben-Fett 67. 144, - Eröffnung durch Zahnextraktion Mundchirurgie 104, - - des Celsus 63. 170, 173. Oberkieferwurzelzange 101. Mundgeruch 40, 41. Oberkieferzähne 66, — soll man nicht ex-trahieren 46, — Extraktionszange 102. Mundhygiene 43. Mundkosmetik 54. Mundpflege 8, 37, 75, 109, - des Diokles 57,— bei den Etruskern 77,— in Byzan-Obliteration der Pulpahöhle mit den Jahren Obsidian 40. tinerzcit 94. Mundreinigung 23, -- nach der Mahlzeit 145. Obturator 166, 179, 180, 181. Mundschleimhaut 34. "Ochsenfuß", gekrümmtes Instrument der Mundspiegel 156, 170, — mit Stellschraube 166, — Mundklappspiegel 155, 158. Bartfeger (pes bovinus), eine Art Geißfuß-Ochsentalus, glühend gemacht 65. Mundspülung 46, 109, 112, - mit Honigwasser 48. Ochsentibia, mit Goldfaden gebunden 166. Mundwaschung der Götterbilder (Luh-ka) Octavia 92. Odontotechnie 181. 23. Ocfele, v. 21, 25, 30, Öffnung der Eiterhöhle 96, Öl 27, – kochendes 112, 140, --- in welchem Mundwasser 68. Muränenkopfasche 65. Muscheln 95. Musitano 173. Wasserfrösche gekocht sind 111. Myller, Johan zu Würzburg 151. Ölreibungen der Zähne vor dem Einschlafen Myrobalanen 46. HII. Myrrhe, 27, 54, 64, 66, 67. Myrtenblatt, doppelschneidiges 99. Ölspülungen 46. Ölumschläge um den Kopf während des Zahnens 95. Mabunadinirbu, Sohn des Kudaranu 24. Ohreinträuflungen 137. Nachbarzahne mit Wachsdecke geschützt Ohrenfluß 53. (bei Ätzungen) 71. Nachtharn zur Mundspülung und Zahn-Oleander 65. Olcanderblätter 28, Oleum vitrioli 147, 170. reinigung 86. Olivenöl 109. Nadeln, gluhende 112. Operationsstuhl, zahnärztlicher 150. Nam-Tar 26, 27, Narkose in der Zahnheilkunde 185. Operatores 140. Narkotika 111, 125. Opium 57, 112, 113. Narkotisierung 137. Opiumanwendung 111.

Oreibasios 72, 96, 98, 113.

pinnae 87, - rubentes 87. Organisation der Chirurgen im College de St. Côme 172. Organtherapie, volksmedizinische 110. Piment, indischer 4. Pinienrinde 62. Pinzette 60, 64, 98, 99, 100, 107, 116, -Originalinstrumente aus dem 16. Jahrhundert 155. (gefti) 135. Platearius 122. Orthodontie 184. Orvieto 76, 81. Platinkrampen 183. Osso sostenitore della guancia, Wangen-Plattfischstachel 63. Plazentarvenen, auf den Zahn gelegt 110. stützbein 142. Plinius 64, 65, 72, 87, 92, 93, 152. Ostade, Adriaen van 161. Ostenta 75. Osteoarthritis 2. Plombe, schmerzstillende 118. Plombieren 174, 178, 179, — mit Goldfolie 139, — Indikation 182, — vorbeugendes 179, — Formen der Höhle 180, — Stopfer Osterluzei 65. Ostreich 97. dazu 179. Pagel 107, 108. Plombierungsmittel 148, 149. Pajes 40. Ploss 13. Panakeia 52. Ploucquet 188. Panaxwurzel 65. Podagra dentium 167. Papyros Brugsch major 19, 21, - Ebers 18, Podaleirios 52. 20, 21, - Hearst 19, 21, - Kahun 17. 21, Polei 57. Paré, Ambroise 144 - 147, 158, 161, 164, 165. Parfümeriehändler 88. policam, polican 144, 153. Pollux 100. Parulis 29, 62, 96, — und Epulis 96. Polypenbildung im Sinus maxillaris 170. Passionarius 121. Pomaret, Denis 167. Paste 70, — um den kariösen Zahn 26, — Pompeji 101, 103, 104. zum Zahnreinigen 44. Pastillen 88, — in die Zähne 137. Portenta 75. poussoir 144. Pathologie der Zahne 184. Prähistorik der Kulturzentren 10. Präparieren, stumpfes 99. Paulos von Aigina 96, 97, 98, 99, 100, 114, 158. Payne, J. Fr. 132. Preuss, Julius 32. Priester, keine mit Zahnlücken 31. Pelasger 51. Priesterärzte 52. Pelikan 126, 130, 131, 138, 140, 145, 153, Priestley 185 154, 155, 156, 257, 163, 177, 179, mit gepolsterten Stützenden 179, Priscianus, Theodorus 93. Probefüllung mit Mastix vor der Golddoppelt, einseitig 179. füllung 183. Proskauer, Kurt 162, 171. Periostentzündungen 177. -Prothese 60, 89, -- aus Bein oder Elfenbein Zähnen 143. Peritus artifex 122. 171. Prothesen durch Luftdruck festsitzend 35. Perlmutterzahne 183. Perser 112, — Persertum 109. persus liber ad dolorem dentium 111. Prothesentechnik 160. Provence 123. Peter von Abano 125, 132. Prowe, Hermann 41. Petroncellus 121. Prufungskommission ohne Zahnarzt 172. Petronius 87. Prüfungsordnung, zahnarztliche 186. Pseudo-Mesuë 125, 137. Petrus Hispanus 124, 127, 132. Pfaff, Philipp 182, 183, 187. Ptolemäerzeiten 17. Wilhelm 188. pulicanum 139. Pfeffer 53, 57, 67, - langer 48, - in die Zahnhöhle 69. Pulpa noch säuerlicher Granatapfel 62. Pul<sub>l</sub>a, bloßliegende, Fullung darüber über Goldkappung 183. Pfizmaier, A. 38. Pflanzenabkochungen 34, - Mittel, scharfe Pulpaentfernung bis zur Wurzelspitze vor Plombierung 184. Pflaster 18. Pulpaerkrankung 177, 184. Pflaumen, schadlich für die Zahne 38. Pulpahohle 143, 176. Pharmakologie 58, Pulpanerven 144. Pharmakologisches Rüstzeug 129. Pulpitis 19. "Philonium" 136, Phonizier 20, 32, 51. Physiologie der Zahne 69, 184. Purmann, Matthaus Gottfried 171. Puschmann 185. Putzen 113. Pietro d'Argillata 136, 147. Putzmittel 136. Pillen in das Zahnloch 35. Pyrethrumessig 70,

Rufus 66, 67, 72.

Clebu-Frucht 19. qesem, der Span 31. Qiché 41.

Raffour, Louis 41. Raspatorium 100, 106, 140. Ratschläge, hygienische 40. Räucherungen 137, — -Pillen 109. Razes, Almansor 111, 118, 126, — - Kommentar 137. ar- Razi 111. Redressement 182. reficere 89. Regenwurmöl 124. Regime nach der Schablone 144. Regimen conservativum dentium (10 Canones) 137. Regulieren schiefer Zähne 181, 184. Reich der Mitte 37. Reif, s. Ryff 160. Reifknecht, Reifzieh des Faßbinders 129, 130. Reifung 30. Reinigung 174, — mit Honig 111, — der kariösen Höhlung 95. Reinigungsmaßnahmen mechanischer Art 8. Reinigungsmittel für Mund 110. Reinlichkeit des Zahnfleisches 185. Reklame 162, 181. remetteurs de dents d'ivoire 158. Renan, Ernest 32, 33. Rettichsalbe 109. Rezeptbücher 98. Rezeptmassen 97. Rezidiv 114. Rhinenchyton 68. Rhodos 51, 52. Ried, hohles, hinleitend zum Zahn 109. Ritzen des Zahnfleisches 65. Rivière, Lazare 169. Rivius, s. Ryff. rizagra 64. Röhrchen 127, - eisernes, ins Zahnloch 112. Römerlager 101. Roger, Sohn des Frugardo 122. Rogerglosse 123. Rom und Latium 86. Romäer 94. Rombouts 162. Rophe 31. "Rosa Anglica" 126, 132, — "roxa angli-cana" 136. Renzi, de 132. Rosen 65. Roßtäuscher feilen Pferdezähne zurecht 136. Rotfärben der Zähne 6. Routine 162. Rüben 65. Rücksichtnahme auf Zähne 37.

Rüstzeug für Zahnschmerz und Zahnstein,

pharmakologisches 123, 129.

Ruffer 21.

Rufillos 88.

Rugine 179. Runge, L. H. 181. ruptorium de capitello 140. "rusticus" 163. Ruysch, Friedrich 170. Ryff, Walther Hermann (Rivius) 139, 151, 154, 158, 160, 163. Salburg 101, 102, 103. Säflelehre, galenische 113, - indische 74. Säge 117. Sägegebiß 6. Sahirpräparate 8. Saida 32. Sakralliteratur 75. Salerno 121. Salvadora persica 110. Salz 40, 48, 67. Salzwasser 40. Sammelfunde ärztlichen Bedarfs 105. Sammeltätigkeit 163. Samos 51. Satricum 90. Savonarola, Michele 139, 140, 147, 165. scarpum 140. Schaber (scarpum) 106, 140, - für Zahnstein 179. Schachteln 100. Schädelsplitter 100. Schafwolle 65. Schauergeschichten 169. Scheidewasser (aqua ardens) 126, 129. Schenk von Grafenberg, Johannes 153, 164, 171. Scherer 127, -meister 162. Schiefstehende Zähne sind abzufeilen, abzusagen, abzustemmen oder zu ziehen 136. Schlangen, gekochte 67. Schleim 45, 54, — unter der Zahnwurzel 54. Schleimhäute, die Bedeutung der 167. Schleimproduktion im Gehirn 167. Schleimzichendes 68. Schlüssel ("deutscher") 153, 163, 185, 185. Schmelz 143. Schmerzstillende Mittel 136, - keine schnelle Schmerzbeseitigung möglich 136. Schmiedezange 104. Schmucksachen, weibliche (auch Goldzahn) Schneideinstrument 99. Schneider, Konr. Vikt, "de catarrhis" 167. Schneidezahn, künstlicher 90, -- eines Kalbes 80, Schnepfenschnabel 116. Schnürung 118. Schnupfnittel 46, 137, — -pulver 34. Schönheitsmittel 88, — aus dem Orient 122. Schöppler, Hermann 151, 160. Schreibgriffel 71. Schreinerleim 66.

Schröpfer (Barbierer) 115. Schröpfkopf 68, 100.

Schule, empirische und methodische 64. Schulen, gelehrte 109. Schultes, Johann 163, 168, 171, 172. Schutzkanüle zum Kauterisieren (tuellus) 122, 125, 134. Schutzkapsel 121, — -löffel 179. Schwache Zähne 134. Schwarze oder buchsbaumgelbe Zähne 87. Schwarzkümmel 66. Schwefel, ungeglühter 63. Schwefelsäureätzung 166, 169. Schweinssußknochen, gebrannte 65. Schweiß und Speichelfluß 63. Schwerz, T. 13. Schylhans 154. Scribonius Largus 91, 93. Scultetus, Joh. 165, 171. Seaville, M. H. 40, 41. Seefahrer, punische 85. Seetierzähne 95. Seidelbast 92. Senf 46, 65, — weißer 48. Senkungsabszeß vom Kiefer aus 178. Serapion 111, 118. Serer, 34. Serre, Joh. Jak. Josef 185, 187. Severino, Marco Aurelio 167, 171. Shin-Nong, Kaiser 34. Sidon 32, 33, 77. Siebbeinplatte 141. Siffre 13. - (und Gold) 148. Silber 32, Silberpappel, Wurzelrinde der 62. Silberplatte bei Gaumendefekt 166. Sillanus de Nigris 125, 132. Sitz, tiefer, zwischen den Knien des Operateurs beim Zahnziehen 135, 144, 149, (humili in sella) 165. Siwak 110. Skalpell, schmales 99. Skarifikationen (Zahnfleisch) 40, 46, 68, 123. Skorbut 45. Sneha-Öl 44. Sofort tot (nach Zahnziehen) 164. Sonde zum Kauterisieren 100, 134, Watte umwickelt und in heißes Öl getaucht 62, 92, - zum Ausstopfen mit Lappehen 135. Soolingen, Kornelis van 170, 171. Soranos aus Ephesos 58, 59, 67, 71, 72. Spaltalaun 66, — in Wolle 63. Spatel 100. Spazierenführen im Tragkorb 68. Speichelbildung 167. Speichelflußkuren 95, 167. Speisen, weiche 46. Spezialität (Zahnheilkunde) 172. Spezialitäten nahmhafter Ärzte 70. Spiegel der Arznei 147. Spigelius 170. Spinneneier 67. Sprengel 188.

Spülmittel 46. Stahlklinge 99, — indischer 116. Starstecher 162. Staubmehl von Gerstenmalz 28. Steen, Jan 161. Steinkleeöl 68. Steinschneider 162. Stephanos 96. Sternfeld, Alfred 188. Stiergalle 66. Stift oder Bohrer (angebohrt fast bis in die Zahnmitte) 164. Stiftzähne 180, — verbesserte 183, — Plombenbefestigung der Zähne in Nachbarzähnen 180. Stochern 10, 120, - in den Zähnen mit scharfen Instrumenten 171. Störungen des hydraulischen Mechanismus Stopfer zum Plombieren 179. Stopfmittel für die Zahnlöcher 137. Storaxfüllungen 112. Streichen 10. Streifen- und Brückenwerk in Feingold 83. Streifenwerk als Zahntechnik 77. Strobelberger, Johann Stephan 167, 171. Struck, Bernh. 13. Stümpfe 155. Stützapparat 80, 83, — -brücke 82. Stumpfes Gefühl in den Zähnen 133. stupefactio 133. subleratorium 120. Sudhoff, Karl 13, 108, 132, 160. Süßbier 19. Suschruta 44, 45, 47, 49, 50. Symmetrische Erkrankung der Zähne 177, Syrien 109. Tabakasche zur Zahnreinigung 169, --kauen 167, 169<sup>.</sup> Tabernaemontan 152, Tätowierungen 12. Tafelgesetz, 12-86. Tallement des Reaux 159. Talus der Ziegen 66. Tanagra 77. tannaverkr 119. Taraskos 40. Tarquinii 76, 78, 79, 80, 83. Teano 89. Technik, autochthon griechische 61, -ebenbürtig der Wissenschaft 182, manuelle und instrumentelle des Quattrocento 136. Techniken, operative, in Familientradition geübt 162. Tempelmedizin 52. tenacula 129, 134, 140, — tenalia 113. tenebreker 127. Teniers d. J., David 161, textura, Bindwerk der Zähne 135.

Themison 61.

Theodorus Priscianus 92, 93. Theophanes Nonnos 97. Theophilos 97. Theriak 112, 122, 152, Thesaurus pauperum 124. Thompson, R. C. 30. Tierknochen 13, -kohle 95. Tiervivisektion 58. Timokrates 70. Tischzuchten 120. Tithymallos-/Wolfsmilch-,5aft 68. Titus Aufidous 61. toff ecc. 120, toda sar and geswel 120, Toply, Rob. v. 103, 106, 108, Toilettengehange 12, 73. Toilettengerat, gallorona ches 119. Toilettenkasten 17. atonsor" 163. Torda Aranyos, Komitat 101. Toreutik 21, Toskana 73. traicctorium 111. Transplantation 184, 185, Krankheits- ! übertragung durch sie 185, trapanum 140. Traubenabkochungen 100. Trepanation schmerzender Zahne 111, 178, Nachbehandlung 178, — des Antrums von der Wangenseite 174. Trichter 111, 123, zur Hinleitung des narkotischen Dampfes 122. Trigeminusneuralgie u. Zahnerkrankungen, Zusammenhang zwischen 167. Trophomos 52. Trotula 132. Trotus 122, Tschang-Ki 37. Tunfisch 66. Tyriackskremer, landzfahrer 152, Uchedu 19. Oberzahn 48.

Uberzählige Zähne, Behandlung 135. Umschlage um Wangen und Mund 67. Uncinus 134. Unentbehrlichkeit der Zahne, daher keine Extraktion 136. Universitätsinstitut für Zahnheilkunde 186, Unremigkeit an den Zahnen 44. Unterextremitaten, Massage Zahnschmerz 68, Unterkiefer (mascella disotta) 143. Unterkiefergeschwulst 168, Unterkieferzahnwurzeln 100. Unterkieferzange, eiserne 103. Unterricht, anatomischer 172, zahnarztlicher 185, 186, usbrechen 148, Utrechter Arzneibuch 128,

₩agabundieren des Betriebes 162, Vägbhata 47, 48. Valescus 136. Valsiarosa 78. Variola 34. Vatsyayana 50. Veda 43. Veji 74. Verallgemeinerungen, vorschnelle 53. Verhandtasche 157. Verhauserung des Mundgeruches 88. — der Sprache 91. Verbot des Zahnziehens für Barbiere 172. Vereiterungen 53, 68, Verhartung des Schmutzes beim Nichtputzen 48. Verlust einiger Zahne halb so hoch eingeschatzt als der Verlust eines Auges 23. Veronica anthelmintica 48. Verschiedenheit der Zahl der Zahne bei den beiden Geschlechtern 120, 126, 134, 143. 164. Verstummelungen 40. Veronstaltung 5, 6. Verzierungen der Zahne 6, 40, 41, 84. Vesalius 143, 147, 158, 160. Vetulonia 77 Vielgeschaftigkeit, palliative 71. Vigo, Giovanni 140, 141, 147, 162. Vindician 02. Vindonissa bei Brugg an der Aar 101, 102. Vitriol 67, 125. Vitriolol (ins Zahnloch) 140. Volkerkunde 2. Volksarzneibuch, syrisches 109. Volksbrauch, arabischer 110. Volksmedizin, abergläubische, griechische, römische 65, — der Kulturvölker 65, vergleichende 10. Volksmedizinbrauch, gallokeltischer 119. Volsinii 81. Vorderasiaten 51. Vorderzähne 143. Vorstellungen, anatomische, der chinesischen Ärzte 35. Vortisch van Vloten, H. 38. Vorurteile, uralte, deren Bekampfung 182, 185. Wachs, geknetet und in das Zahnloch gestrichen 57, - und Weihrauch 69. Wachsabdruck 171. Wachsen neuer Zähne nach Ausfall 112, Wachssalbe 62, 68, Wachstumszeiten der Zähne 23. Wackeligwerden der Zähne 69, 84, 131. Waldlilicnabkochung 67. Waldstaphis 57. Warbod 121, Warmes oder Kaltes 34.

Wasserbähungen 62,

Wegnahme des Zahnes 46.

Wassertrinken 96, Wegerichwurzel 65

Weihegaben 52.

Weihrauch 19, 69, - - kessel 68. Wein mit Granatäpfelschalen gekocht oder Galläpfel glühend in Wein geworfen 64. Weingeist 145. Weinniet mit Feigen im Munde öffnet den Abszeß 62. Weinwasser 27. Weisheitszahn 134, 167, — Durchbruch 96. Weißmachen der Zähne 69. Wells, Horace 185. Werkzeug, gebrauchsfertiges 162. Wertschätzung, zunehmende 151. Wiedemann, E. 110, 118. Wiedereinpflanzung, Replantation 167. Wilhelm von Bourg, der Provencale 123. Wilhelm von Saliceto 123. Wind 45, 48. Winkler, Hugo 30. Wohl des Kranken 56. Wolfskopfasche 65. Wolle, schweißige 54 Wollfett 55, — -packung 62. Wundärzte, deutsche 152. Würmer als Krankheitserreger 27, - an den Zähnen 24, 41, 47, 119. Wurmtheorie 177. Wurmtötende Mittel 136. Wurmzahn 27, 46. Wurzel der Sonnenblume 26, -- von asågu 26, — von weißem baltu 26, — -rinde der Silberpappel 62. Wurzelkaries 177. Wurzeln 95, 102, - ausziehen 135, kranke 180, — sitzengebliebene 116, — Baumwolle mit Butter (cotum cum butiro) einige Tage auflegen vor dem Zangenversuch 135.

¥perman, Jan 127, 128. Ysop 65.

179, - ungarische 101.

Zahn um Zahn 22, 31.
Zahnamulett 7, 71.
"Zahnarzt" 21, 41, 171, — römischer, der alteste, den wir mit Namen kennen 80.
Zahnarzte kurz vor Ptolemäerzeiten 20, — Breslauer 172.
Zahnbesteck 7.
Zahnbüchlein, Deutsche 147.
Zahnchirurgie, eigene Handbücher der 97, 104, 172, 174, — altägyptische 20.
Zahndekorationen 6, 40, 41, 84.
Zahndonarien 52, — Zahnreihendonarien 75.
Zähne, Bau und Entwicklung: Zahnsystem im Tierreiche 57, — Entstehung der Zahne 176, — Keime der bieibenden Zahne 176, — Zahnentwicklung 143, — Zahnentwicklung nach Eustaechi 176, — Zahnanlagen der Föten 166, — Zahnsäckehen 143, — Mund-

Wurzelzange 64, 100, 103, 104, 117, 156,

und Zahnanatomie 176, — Beschreibung 176. — Zahnnerven 70, — Alveolen 176, — Zahnanomalien 144, — Zahnen der Kinder 55, 92, 94, 102, — Zahnbeschwerden bei Kindern 71, 97, — Zahnen, schweres 175, — Zahnen, Erleichterung 133, — Milchzähne 176, — Krankheiten der Milchzähne 176, — Zähne, überzählige 176, — Sechsjahrzähne 176, — Zahnstruktur 170, — Mikroskopischer Bau der Zähne 176, — Zahnkanälchen 170, — Fasern des Schmelzes 176, — Zahnwurzeln, ihre Nährflüssigkeit im Antrum 141, — Zahnzahl, geringere, bei Frauen 164, — Zähne als Altersindex 58, — Zahnwechsel im hohen Alter 134, — Schöne Zähne 31, 87, 120.

Zahn, gelockert 27, 28, 45, 46, 47, 64, 95, 112.

Zahnerkrankungen 27, 31, 103, 176, Ursachen, innere, äußere 176, — weitverbreitet in Alt-Rom 70. — symmetrische 82, 177. — Zahnempfindlichkeit 46, 48, Zahnkaries 13, 40, 96, 174, — Zahnfarbung, bläuliche 46, — schwarze 40, — schwarze, wackelnde, rheumatisch erkrankte 97, — hohl 26, — Zahn, ausgehölter 63, — alle faul 28, — zerfressen 28, — zerbrochen 50, — ausgefallen 26, — Zahnverlust 89, 165, — Zahnausfall bei Skorbut 170, — Zahnfistel 46, 96, 111, — Zahnwurzelerkrankungen 40, — Zahngeschwür 19, — Zahnstellung, fehlerhafte 180, — Zahnbruch, unheilbar 143. — Zahneknirschen 134, — Zahnschmerz zahlreicher Art 6, 10, 12, 17, 31, 34, 35, 62, 68, (chronische Krankheit) 92, 97, 112, 113, 120, 133, — Zahnschmerz, der größte und grausamste Schmerz 144.

Zahn behandlung 100, gesamte 172, wird Wissenschaft 184. Abfeilen der Zähne 96, 174, --- Zahnkaries ausbrennen 144, 174. - Zahnloch ausstopfen 115, --Zahnfullungen mit geschlagenem Gold. Silber oder Blei wurden nicht dicht 170, 171, daher Plomben aus Blei oder Wachs 174. - Blattgold oder geschlagenem Stückehen Gold 174.

Zahn schmer zmittel 57, 111, 112, allgemeine: Hunger, Durst, Korperubungen, Bäder, gluhende Sonden 137. Sonde glühend ins Zahnloch 122, - Zahnschmerzheilung durch Elektrizitat 183, durch Magnet 183, - durch Besprechung 120.

Zahnfleisch 34. -- -erkrankungen 34. --bluten 67. - -entzündung 45. 46. 97;
brandige 45. -- -schwellungen 45. 68. --verletzungen 44. -- -verschwarungen 67.
- -leiden, chirurgische Behandlung 178,
leicht brennen 63. - -- -ritzung mit den
Graten des Meerdrachens 66. -- spalten
175.

Zahnhygiene und Zahnpflege 1, 8, 22, 34, 125, 136, 153, — altindische 45, — regeln 113, — Zahnpflege während der Schwangerschaft 182, — Zahn- und Mund-pflege bei fieberhaften Zuständen 47, — Zahnphilosophie physiologische 70, — Süßes schädlich 111, — Zahnkosmetik 84, — Zahnreinigung 44, 94, 97, — sorgfältige 174, — nach der Mahlzeit 40, — spülen 66, — Zahnputzen 8, 9, 56, — Putzmittel 69, 137, — Zahnbürste 8, 44, — zurechtgekaut 114, — Zahnfege 8, 31, — zurechtgekaut 114, — Zahnfege 8, 31, 37, 40, 44, 120, hölzerne 110, — Zahnholz zum Reinigen 23, 37, 49 — Putzhölzchen 43, — vergiftet 47, — Zahnpinsel 110, — Zahnpulver 34, 37, 40 65, 88, 92, 112, 140, — empfehlung 96, — Zahnwässer, feine, feilgehalten 128.

Zahnbefestigung 19, 70, 91, 158, 180, -Bindwerk 114, 117, 158, (aus Attika) 60, Befestigen mit subtilen Golddrähtlein, 91, 174, 175, — mit Seidenfäden 175, — Zahnersatzstützwerk 21.

Zahnersatzwerk 9, 20, 33, 40, 49, 76, (Etrusker) 77, 83, 86, 158, 164, — Zahnbrückenwerk 77, — Zahnersatz, goldener, durfte der Leiche pietätvoll im Munde gelassen und mit ihr bestattet oder auch verbrannt werden 86, — Zahnersatz, der Kaiserzeit, in Rom 88, — Zahnersatz 180, genaue Anweisung 180, ganzer Zahnreihen 180, - Zahnprothesentechnik 85, Zähne, künstliche, falsche 35, 88, 145, 171, 174, goldene 32, aus indischem Elfenbein 88, aus Bein oder Elfenbein 166, Elfenbein 174, 175, — Zahnkrone, goldene, tüten-artige 90, — Zahnhülse, goldene 114, — Zahn, goldener, deutscher 147, - Nilpferdhauer (auch ossa bubuli) 175, — Mineralzähne 174, — Gebisse (rateliers) 174, — Prothesen, bewegliche 174, — Reinlichkeit, große, beim Prothesengebrauch 175, --Herausnehmen beim Schlafengehen 175.

Zahnextraktion 20, 31, 34, 35, 41, 48, 54, 58, 62, 64, 67, 69, 97, 104, 112, 113, 115, 126, 148, 165, 167, 172, 174, Indikationen 96, Vorteile 144, — Zahn-,,Ausprechung" 150; nicht eilfertig 174, - zu meiden wegen Unentbehrlichkeit der Zähne 136, Höhlung, schmerzende, vorher narkotisiert 174,
 Lösung des Zahnfleisches und aller sonstigen Verbindungen vorher 126, 138, - Zahnziehen denen zu überlassen, "qui en font un exercice journalier" 174, -- eines Chirurgen nicht ganz würdig 174, - Zahnextraktion 135, - tiefer Sitz zwischen d. Knien des Operateurs 135, 144, 149, — Sitz, tiefer, auf einem Stuhl 174, — njederer 182. — Bettlage bei Oberzähnen 174, — Zahnextraktion eine chirurgische Operation 182, - Zahnziehen vom Sattel des Reitpferdes 163, -

Zahnentsernung und Kieferresektion 123, Zahnextraktionsinstrument 152, Zahnextraktion mit den zwei Hebelenden 127, - Zahn lockern mit Holzstöckehen und dem Hammer 35, — Zahnwurzel, zu-rückgebliebene 64, — Zahn durch Ein-stopfen starkreizender (Tithymallus) und quellender Mittel sprengen 95, — Zahn-zetrümmerung 120, — bei Durchbruch von neuem Zahn den alten ablösen und ihn extrahieren 64, - Zahnlockerung durch Ätzung 111.

Zahninstrumente 147, - Zahnhaken Indiens 49, — Italiens im 16. Jahr-hundert 157, — Pelikane, vogelschnabeloder rabenschnabelförmige, "cagnoli" 165. - Zahnzange 7, 54, 92, 100, 101, 118, 129, 134, 135, 145, 154, 155, 157, 158, 163, 165; griechische (eiserne) 58, 60; 163, 165; griechische (eiserne) 58, 60; bleierne 59; Wurzelzange 101; gewöhnlich gebogene 138; grade = Storchschnabel für Wurzeln und Knochenfragmente 138, 139; altindische 49; verstellbare 156; hölzerne 168, — Zäpfenzange 54, — Zängelchen, breitmäulige 99, — Zange, zum Abkneifen 179; zum Zahnziehen 170 — zweispaltige Geißfüßlein. ziehen 179, -- "zweispaltige Geißfüßlein" 163, — Instrumente, goldene 174, — Zahnschlüssel 153, 163, 184, 185. Zahn brecher, Zahnreißer: Zahnbrecher

148; Tenebreker 162; (Dentispices) 170, –Zahnreißer 122, 129, 141, 148, 162, 174; Zahnreißerstand 149, — Zahnzieher von Fach (operatori) 140.

Zahnräucherungen mit Erdpech und Myrrhe 68, — Zahnschaber 107; viereckiger 49. Zahnsegen 13,

Zahnstein 32, 48, (gipsea substantia) 123, 140; -ablagerungen 164; -belag 11; -bildung 46, 170; -vermeidung 40; schädlich 145; -behandlung 136; -entfernung 114, 115, 174; soll mechanisch entfernt werden 40; -schaber 107.

Zahnstocher 8, 12, 18, 23, 37, 88, 94, 119, 120, (Chilâl) 110; -anwendung (Holzstäbehen) Holzarten 137; Doldenstrahlen gewisser Schirmblütler 57; aus Holz oder einer Federpose 56; aus Metall 13, 38; in Anhängern 86; -baum 56; -kauen 56; -schalen, -gestellchen 110. Zahnstützung 80-83.

Zahntechnik 20. 21, 73, 85; etrurische 76. Zahnüberpflanzung 35, 144.

Zahnverstümmlungen 17, 39.

Zahnwurm 20, 34, 92, 109, 113, 119, 123, 127, 129, 134, 164, 167, 169; -glauben 13; hypothetische Erreger der Zahnkaries 27; -besprechungen 119; -beschwörung, babylonische 25.

Zaubermedizin 52, - mittel 10.

Zeendzangen 153. Zene-Artzney 148, 149, 151, 185. Zentral- und Südamerika 39.

Ziegenmilch 66.
Zilz, Julian 108.
Zinmern, H. 30.
Zinn 148.
Zinnober 62.
Zucker 46, 163.
Zugang zum Antrum durch Extraktion des ersten oberen Molarzahnes ("Cowper-Drakesche Operation") 173.
Zunft der Barbiere 172.

Zungenoberfläche in der chinesischen Medizin 34.

Zungenreinigung 44, — -schaber 38, 44.

Zurechtfeilen 40.

Zusammendrücken des Zahnloches nach der Extraktion 140, 145.

Zusammenfassung der antiken Medizin 97.

Zuwarten 30.

Zweig von epitatu 28.

Zwiebel 17, 19; -samen 109.

## Griechisches Register.

άγκιστουν 98.
άφθαι 62.
βελουλκός 100.
βρῶμα τῶν ἀδόντων 70.
γλωσοκάτοχος 158.
γραφεῖον 71.
ἐκκαθαίρειν 95.
ἐπουλίς 99.
ἰητροὶ ἀδόντων 20.
κάρφος 57.
καυτήρ, καυτήριον 106.
μύδιον πλατυστόμον 99.
μυδιοσκέλλον 99.
ξυστήρ 100.
ξυστήριον 105.
ἀδόντα ἄραι χωρίς σιδήρου 103.
ἀδοντάγρα 58, 100, 167.

άδονταγωγόν 59.
άδοντόγλυσον 56.
άστάγμα 100.
περίαπτον 71.
ξιζάγρα 64, 100, 105, 165.
ξινάριον 105.
σαρκολάβος 98.
σύδηψος 96.
σμιλάριον στενόν 99.
σκιλίζειν τοὺς όδόντας 56.
σχινοτρώγες 56.
τρήμα τῶν ἀδώτων 70.
τρώπανον λεπτόν 67.
γλέγμα 54.

# Klassiker der Medizin

herausgegeben von

### Prof. Dr. Karl Sudhoff, Leipzig.

- Band 1: Harvey, William, Die Bewegung des Herzens und des Blutes. 1628. Übersetzt und erläutert von Prof. R. Ritter von Töply. 120 Seiten mit 4 Abbildungen. 1910. Gebunden M. 5.75
- Band 2: Reil, Joh. Christ., Von der Lebenskraft. 1775. Eingeleitet von Prof. Dr. K. Sudhoff. VIII, 94 Seiten. 1910. Gebunden M. 5.05
- Band 3: Henle, Jakob, Pathologische Untersuchungen von den Miasmen und Kontagien und von den miasmatisch-kontagiösen Krankheiten. 1840. Mit Einleitung von Prof. Dr. Felix Marchand. 88 Seiten. 1910.

Gebunden M. 4.30

- Band 4: Helmholtz, H. von, Beschreibung eines Augenspiegels zur Untersuchung der Netzhaut im lebenden Auge. 1851. Eingeleitet von Prof. Dr. Hubert Sattler. 36 Seiten mit 3 Abbildungen. 1910. Gebunden M. 2.15
- Band 5: Fracastoro, Hieronymus, Drei Bücher von den Kontagien, den kontagiösen Krankheiten und deren Behandlung. [1546.] Übersetzt und eingeleitet von Prof. Dr. Viktor Fossel. 128 Seiten. 1910. Gebunden M. 5.05
- Band 6: Sydenham, Thomas, Abhandlung über die Gicht. [1681.] Übersetzt und eingeleitet von Dr. Julius Leopold Pagel, Professor der Geschichte der Medizin an der Universität Berlin. 53 Seiten. 1910. Gebunden M. 3.15
- Band 7/8: Virchow, Rudolf, Thrombose und Embolie [1846-1856.] Eingeleitet von Dr. Rudolf Beneke, Prof. a. d. Univ. Marburg. 237 Seiten. 1910.

Gebunden M. 8.30

- Band 9: Koch, Robert, Die Ätiologie der Milzbrand-Krankheit, begründet auf die Entwickelungsgeschichte des Bacillus anthracis [1876.] Eingeleitet von Dr. M. Ficker, Professor an der Universität Berlin. 47 Seiten mit 1 Tafel. 1910. Gebunden M. 3.15
- Band 10: Jenner, Edward, Untersuchung über die Ursache und Wirkung der Kuhpocken (1798). Übersetzt und eingeleitet von Professor Dr. Viktor Fossel. 38 Seiten. 1911. Gebunden M. 2.15
- Band 11: Albrecht von Graefe's grundlegende Arbeiten über den Heilwert der Iridektomie bei Glaukom. Eingeleitet und herausgegeben von Hubert Sattler, Professor an der Universität Leipzig. 77 Seiten mit 2 Abbildungen im Text. 1911. Gebunden M. 3,60
- Band 12: Ar-Razl (Razes), Über die Pocken und die Masern (ca. 900 n. Chr.).

  Aus dem Arabischen übersetzt von Dr. med. Karl Opitz, Kreisarzt und Vorsteher des Kgl. Medizinaluntersuchungsamtes in Stade. 39 Seiten. 1911. Gebunden M. 2.15
- Band 13: Bell, Charles, Idee einer neuen Hirnanatomie (1811). Originaltext und Übersetzung. Mit Einleitung herausgegeben von Dr. med. Erich Ebstein, Leipzig. 43 Seiten. 1911. Gebunden M. 2.70

## Klassiker der Medizin

herausgegeben von

#### Prof. Dr. Karl Sudhoff, Leipzig.

- Band 14: Kussmaul, Adolf, Über die Behandlung der Magenerweiterung durch eine neue Methode mittelst der Magenpumpe (1869). Eingeleitet von Wilhelm Ebstein in Göttingen. 62 Seiten. 1912. Gebunden M. 3.60
- Band 15: Auenbrugger, Leopold, Neue Erfindung mittelst des Anschlagens an den Brustkorb, als eines Zeichens, verborgene Brustkrankheiten zu entdecken (1761). Aus dem Original übersetzt und eingeleitet von Professor Dr. Viktor Fossel. 44 Seiten. 1912. Gebunden M. 2.70
- Band 16: Bichat, Xavier, Physiologische Untersuchungen über den Tod.

  Ins Deutsche übersetzt und eingeleitet von Geh. Rat Rudolf Boehm. XXVI,

  130 Seiten. 1912. Gebunden M. 5.75
- Band 17: Lister, Joseph, Erste Veröffentlichungen über antiseptische Wundbehandlung. (1867. 1868. 1869.) Übersetzt und eingeleitet von Geh. Rat Professor Dr. Friedrich Trendelenburg in Leipzig. 141 Seiten mit 3 Abbildungen im Text. 1912. Gebunden M. 6.50
- Band 18: Ign. Phil. Semmelweiß, Ätiologie, Begriff und Prophylaxis des Kindbettfiebers. (1861.) Eingeleitet von Geh. Rat Professor Dr. Paul Zweifel in Leipzig. 174 Seiten. 1912. Gebunden M. 6.50
- Band 19: Koch, Robert, Die Ätiologie und die Bekämpfung der Tuberkulose. Eingeleitet von Professor Dr. M. Kirchner, Wirkl. Geh. Obermed.-Rat und Ministerialdirektor im Preuß. Ministerium des Innern. 74 Seiten. 1912. Gebunden M. 3.60
- Band 20: Addison, Thomas, Die Erkrankungen der Nebennieren und ihre Folgen. (1855.) Zum 1. Male in deutscher Übersetzung herausgegeben und eingeleitet von Dr. med. Erich Ebstein in Leipzig. 47 Seiten mit 1 Tafel. 1912.

  Gebunden M. 2.70
- Band 21: Galenos, Über die krankhaften Geschwülste (zwischen 169 u. 180 n. Chr.). Übersetzt und eingeleitet von Dr. Paul Richter. 26 Seiten. 1913. Gebunden M. 1.80
- Band 22: Fabrys von Hilden, Wilhelm, Ausgewählte Observationes (Fabricius Hildanus). Übersetzt von Rom. Joh. Schäfer, eingeleitet von Prof. Dr. K. Sudhoff. 57 Seiten mit 1 Tafel. 1914. Gebunden M. 3.25
- Band 23: Cohnheim, Julius, Über Entzündung und Eiterung. Eingeleitet von Rudolf Beneke, Professor an der Universität Halle. 85 Seiten. 1914.
  - Gebunden M. 4.30
- Band 24: Hohenheim, Theophrast von (Paracelsus), Sieben Defensiones (Antwort auf etliche Verunglimpfungen seiner Mißgönner) und Labyrinthus medicorum errantium. (Vom Irrgang der Ärzte.) (1538.) Eingeleitet und herausgegeben von Karl Sudhoff. 94 Seiten. 1915. Gebunden M. 5.40
- Band 25: Bright, Richard, Die Erkrankungen der Nieren (1827—1836). In deutscher Übersetzung neu herausgegeben und eingeleitet von Dr. med. Erich Ebstein, Oberarzt an der med. Klinik in Leipzig. 119 Seiten mit 5 Taseln. 1916. Gebunden M. 10.80

#### LANE MEDICAL LIBRARY

To avoid fine, this book should be returned on or before the date last stamped below.

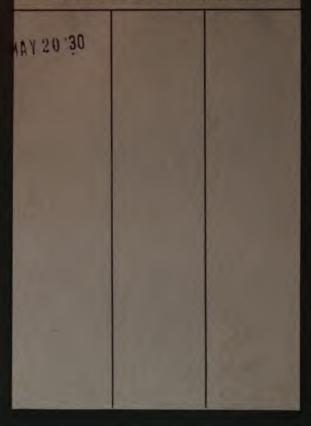



